

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

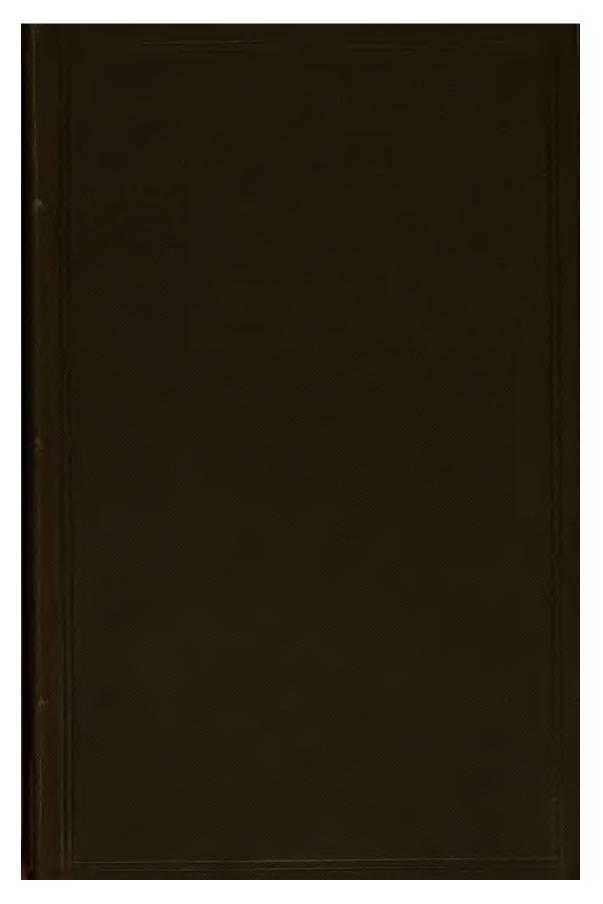





• .

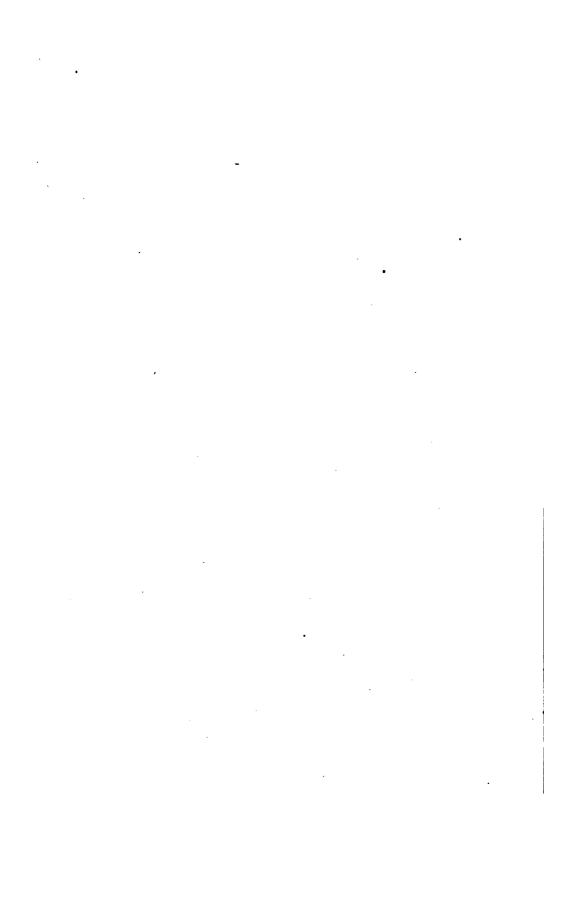



# Alemannische Wanderungen

bon

Dr. Adolf Bacmeister.

I.

Ortsnamen der feltisch = römischen Zeit. Slavische Siedlungen.

3ch fragte: feit wann ift die Stadt erbaut? Chibher.

Stuttgart.

Verlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1867.



• . •

## Alemannische Wanderungen

bon

Dr. Adolf Bacmeifter.

I.

Ortsnamen ber feltisch = römischen Zeit. Slavische Siedlungen.

36 fragte: feit wann ift bie Stadt erbaut?



Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1867.

221 € 618

Gewand angelegt, und es erwies sich daß er, seinen Sonntag zu feiern, demselben Ziel wie wir entgegentrachtete. Wir zogen ein= muthig unsers Weges weiter um zwei Stunden später beim edlen Schweinsteiger, in der ebenso anmuthigen als berühmten Berberge "zum Tapelwurm," zu landen. Nach Lage, Ansehen und innerer Ausstattung läßt das Schweinsteigerium wenig zu wünschen übrig. Hinter uns die siegreich überwundene Bobe, rechts und links die steil ansteigenden Bergwände, und zwischen ihnen, tief unten, die donnernde Fluth bes Sturzbachs, vor uns aber die Schneefelder des Wilden Raifers, blank und bligend wie wenn die Sonne auf eines Helden Stablbrünne leuchtet; wiederum vor uns, aber etwas näher, eine schöne Auswahl mannichfalt geformter, Gefäße wie sie nach beißer Bergfahrt eines durftigen Mannes Berg erfreuen. Bur Krönung des Gebäudes endlich hatte der Freund im fernen Saloniki das echteste türkische Kraut gefandt, in München hatte es eine schöne sorgsame Sand zu niedlichen Cylindern geformt und, ein liebliches Dank- und Brandopfer für die edle Spenderin, mischte fich jett der aromatische Duft der fremden Cigarette mit den heimathlich anmutbenden Wolfen der Schweinsteigerischen Pfeife. thanen Umständen pflegen auch die Zungen nicht ftill zu stehen.

Es war gut anzuhören wie ber Schäfer in anspruchsloser Rede sich vernehmen ließ über Land und Leute; ibm alles so fremd und wunderlich erschienen und schier immer das Widerspiel von Schwabenland, wie er aber doch Manier und autem Willen sich mählich eingewohnt, und wie sogar der sprachliche Verkehr sich ganz leidlich mache. Awar, fo etwa sagte er mit etwas anderen Worten, zwar jene fabelhafte Mundart sei ihm allzeit fremd gewesen welche Immermann seine Schmaben in Westfalenland reben laffe, aber eine berechtigte Eigenthumlichkeit sei sein Plieninger Joiom so gut wie bas Brannenburger, gleiche Sprache, Bucht und Natur gezieme bochftens dem lieben Bieh; sein hund — es war ein schönes Thier — belle freilich genau wie die Hunde von Audorf und seine Schafe blöken ebenso wie die auf der schwäbischen Alb, und wie nach Mias, & 435 und andern Stellen icon die homerischen Schafe gethan; alles über Einen Kamm scheren sei gleichfalls recht aut bei ben Schafen, mare aber eine Thorheit bei ben Menschen. Der Schweinsteiger nickte und brummelte energischen Beifall zu solchen Reben und noch manches geflügelte Wort erklang, und noch manche nützliche Betrachtung ließ sich herausspinnen über Art und Weise ber deutschen Volksstämme und wie sie eigentlich mit einander fich stellen und vergleichen könnten und sollten. Gerade die Leute von besserer Bildung und schärferer Erkenntniß, meinte man, sollten es sich zur Aufgabe machen zum friedlichen Vergleiche beis zutragen. Solange sich aber beutsche Buch = und Reitungsschreiber gelegentlich noch die Dintenfässer an die Köpfe werfen, so lange fei es nur natürlich und billig daß sich unfre Bauernbursche zum Schluß eines gottesfürchtigen Sonntags die Schädel mit den Maßfrügeln einschlagen. Die Menschen überhaupt und zunächst die deutschen Stämme und Provinzen im Besondern würden viel beffer und gemüthlicher mit einander stehen, wenn sie sich nur einmal beffer kennen würden, und sie würden sich beffer kennen und schäten, wenn aus jeder Parcelle Germaniens ein ober mehrere Leute aufstünden welche in manierlichen, freundlichen und unterhaltenden Büchern ihre beimathlichen Serrlichkeiten. so Land wie Leute, Altes und Neues einander gegenseitig vorstellen würden. An einigen löblichen Borgangern und Borbilbern, nördlichen und füdlichen, fehle es nicht; es fäme nur darauf an das bisher Bereinzelte zur Methode und unverbrüchlichen Regel zu erheben.

War es diese Wendung des Gespräches, oder war es das Getränke des Tahelwurms, der Wein, der schon so manche dunkle Missethat ans Licht gesördert — kurz, ich machte das erröthende Bekenntniß daß, wenn ich je ein Buch anfertigen würde, ich es am liebsten in der angedeuteten Weise halten möchte; und ehe fünf Minuten verzgingen, so hatten Sie heraus daß mein Buch eigentlich schon geschrieben, und zulett: daß es so zu sagen schon unter der Presse sei.

Der Gedanke dazu, so beichtete ich, war im Sommer 1862 entstanden. Die nach Reutlingen ausgeschriebene Versammlung der deutschen Alterthumssorscher hatte unter anderem einige auf Ortsnamen bezügliche Fragen ausgeworfen, und ich gedachte als

Restaabe eine Schrift beizusteuern über die Ortsnamen von Reutlingen und Umgegend. Klänge wie Achalm, Echaz, Erms und bergleichen hatten längst gelockt und auf manchem Wandergang hatt' ich das Ohr an den Boden gelegt ob nicht eine Quelle der Vorzeit rausche, hatte mit dem Stab an die Felsen gerührt ob nicht eine verschollene Sprache noch einmal nachklingen wolle. Ich begann meine Arbeit und sah mich bald zu weit geführt. Die Versammlung kam und traf mich noch tief in der Häufung bes Materials;' sie ging und war gegangen, und meine Befte wuchsen immer noch; die Wellen der Echaz schwollen höber und böber und trugen mich unwiderstehlich binaus. Seitdem find beinabe sechs Jahre dahin, zweimal glaubt' ich den Bau fertig zu haben und zweimal warf ich ihn wieder ein. Was ich heute bringe ist ein kleiner Theil der dritten Umarbeitung, die mübe= poll gezogene und vielleicht doch noch unreife Frucht der dürftigen Nebenstunden, wie sie Beruf und Arbeiten anderer Art nur neidisch und widerstrebend abzulassen pflegen.

Dieß und vieles andere noch erzählte ich, und heute, da ich eine sogenannte Vorrede schreiben sollte, stiegen jene sonnenhellen Wandertage wieder vor mir auf und ich wußte was ich zu thun batte.

Da liegen nun diese Blätter, unruhig in der Form, unvollskommen in der Ausführung, ungleich in Ton und Haltung, getreue Zeugen ihres Entstehens. Und im vollen Bewußtsein all dieser Mängel wag' ich es noch, Sie, verehrter, ahnungsloser Freund, meuchlerisch mit diesem Vorwort zu überfallen, das nun fast wie eine Widnung aussieht.

Ein Heft über keltische Ortsnamen gerade dem Manne der schon im Jahr 1857 etliche bajuwarische "Keltenschwärmer" mit so liebenswürdigem Wit an den Ufern des Starnberger Sees abgethan hat! (Allgemeine Zeitung Nr. 11.)

Ob auch meinem Unterfangen von irgend einer Seite ein ähnliches Schicksal droht? Das deutsche Publikum ist des Geredes über die ewigen Kelten nachgerade satt und will sich, nach so mancher Täuschung, kaum mehr die Zeit nehmen zu untersuchen ob es sich

auch hier wieder von selbstgesponnenen Luftgespinnsten und Fantasseien handle, oder um eine ehrliche Arbeit.

Mag die Arbeit für sich selbst reden. Etwaigen Kritikern und "Merkern" habe ich hoffentlich durch den Ton der eignen Rede nirgends Anlaß gegeben Saiten aufzuziehen wie sie in bem europäischen Concert ber Wissenschaften leider fast nur noch unter Deutschen Brauch find. Speziell in dem Streite zwischen "Kelten und Germanen" ist nicht überall der Ton festgehalten worden durch welchen man beweisen sollte daß wir zweitausend Jahre über die streitige Culturperiode hinausge= schritten sind. Sogar über Rhätier und Etruster zu schreiben und sich in die innersten Thalschluchten Tirols zurückzuziehen, rettet nicht immer vor der autochthonen Höflichkeit Germaniens; das haben Sie selbst erfahren. Die mildeste Form ber Opposition mar ironisches Achselzucken. Der Vorzug der Bequemlichkeit ist dieser Methode nicht abzustreiten; was aber außer Ihren eigenen Schriften positives hergestellt worden wäre auf dem schwierigen Gebiete "rhätischer" Namenkunde, das wüßte ich kaum zu sagen. Um so mehr habe ich selbst versucht die von Ihnen gezogene Grenzlinie zwischen Keltischem und "Rhätischem" nicht zu verleten. Zwar handelt es sich diesmal eigentlich nur um die Nordgrenze, etwa vom Gotthard über Bregenz nach Salzburg, aber ich ließe im Nothfall noch über manche Dinge mit mir handeln die nördlich jener Linie liegen.

Ueber all meinen guten Vorsähen aber ist mir doch etwas passirt was ich lieber vermieden hätte: das Büchlein sieht beinahe. gelehrt aus. Nicht als ob die Gelehrsamkeit so groß wäre; aber — meide auch den bösen Schein. Ich habe hunderte von Citaten gestrichen, habe den Ernst des Lebens in die Roten verwiesen, wollte überhaupt eine Herberge einrichten in welcher es dem Einkehrenden wohl sein sollte. Den unvermeidlichen gelehrten Miethsmann mit seinem ölbesleckten Schlafrock und seinen schweinsledernen Folianten setzte ich ins Parterre, für die Gäste behielt ich mir den ersten Stock vor mit Aussicht ins Freie. Wo jest der Fehler liegt, im Bauplan oder im Miethcontract oder sonstwo, das weiß ich selbst nicht mehr zu unterscheiden und kann nur hoffen

daß es im nächsten Hefte beffer werde, wenn es an die deutschen Namen gebt.

Sonst ist wenig zu sagen. Das Register war ich bemüht eber ju reich als ju arm einzurichten. Im Berzeichniß ber Quellen und hülfsmittel habe ich natürlich Werke wie Grimm's und andere nicht genannt, da sich beren Benützung von selbst versteht; habe bagegen manches nicht unmittelbar einschlagende aufgezählt, weil es weniger bekannt ift, namentlich einige Schriften die Förstemann in seiner Ortsnamen-Bibliographie entweder übersehen oder aus begreiflichem Grunde noch nicht gekannt bat. Einzelne Bücher sind lediglich im bibliographischen Interesse genannt. Eine kleine Bibliographie findet man auch in Pott's "Personennamen" S. 411 ff. Daß ich aus einer Menge Grunde eine Menge Hülfsmittel unbenütt lassen mußte, kann niemand mehr bedauern als ich selbst. Ob noch so manches andere was ich im Laufe der Jahre aus alemannischem Grund und Mund erlebt und erlauscht, mit der Zeit in diesen "Wanderungen" Raum finden werde, das bängt von der Aufnahme des ersten Heftes ab und freilich auch, wie noch viel größere Dinge, von der nächsten Zukunft unserer nationalen Geschicke. Einstweilen sei Ihnen, dem sinnigen Forscher, dem beredten Streiter, dem anmuthigen Erzähler von deutschen Dingen auf baierischem und tirolischem Boden, dieses heft übergeben. Ihr kundiger Tadel soll mich stets belehren, Ihr anmuthiger Spott mich niemals franken, Ihr etwaiges Lob mich tief erfreuen. Das Publikum hat . sein Entrée bezahlt und beginnt ungeduldig zu werden; ich- über= reiche ihm dieses Vorwort als Programm, natürlich gratis, und der Vorhang geht auf. Was uns beide betrifft, so möchte ich den Vorschlag machen nach so reichlicher Libation aus der Dintenflasche zu etwas anderm überzugeben.

Geschrieben in der Stadt und im Monat des Kaisers Augustus.

In treuer Gefinnung

Ihr

## Quellen und Hülfsmittel.

(Mit Angabe ber Abfürgungen.)

Abg. — Abgegangene Orte (Wüftungen). Abg. B. — Abgegangene Burg.

Wien 1861.)

ber Oftschweiz. Mannheim 1859.

```
Allgemeines Sybrographisches Legicon aller Strome und Gluffe in
    Dber: und Nieber: Deutschland . . . Bon einem Rachforscher in hiftorischen
    Dingen. Frankfurt a. M. 1743.
Althd. — Althochbeutsch.
Ammianus Marcellinus.
Ausonius.
Baging, S., Bur Erffarung Burttembergischer Ortsnamen (Burtt. Jahrb.
    1863 ff.).
Bergmann, Jos., Der Bregenzer Balb (Wien. Jahrb. f. Literatur. 1847).
Birlinger, A., Bolfsthumliches aus Schwaben. Freiburg 1861.
            " Wörterbüchlein jum Bolksthümlichen a. Schw. Freib. 1862.
            " Die Sprache bes Rottweiler Stadtrechtes. München 1865.
            " Schwäbisch-Augsburgisches Wörterbuch. München 1864.
Buttmann, A., Die beutschen Ortsnamen mit besonderer Berudfichtigung
    ber urspr. wendischen in der Mittelmark und Niederlausit. Berlin 1856.
€aesar, Jul.
Chronicon Sindelfingense, ed. C. F. Haug. Tübingen 1836.
Codex Hirsaugensis (Ausgabe best literar. Bereins). Stuttgart 1843.
      Laureshamensis. Mannheim 1768.
Crusius, Annales Suevici (meift in der Uebersetung von J. J. Moser).
Die alteste Bevolkerung ber fcmabifden Alb (Deutsche Biertelfahrs-
    schrift 1854. III).
Dief. — Diefenbach, L., Celtica. Stutt. 1839—40.
  " Or. —
                         Origines Europaeae. Frantfurt 1861.
Dunder, M., Origines Germanicae. Berlin 1840.
Fider, Ab., Das Reltenthum und die Lotalnamen feltischen Ursprungs im
```

Lande ob der Ens. (Mittheil. d. R. R. geograph. Gefellich. V. Jahrg.

Kidler, C. B. A., Quellen und Forschungen jur Geschichte Schwabens und

- Fizion, Chronika ber Statt Reutlingen, herausgegeben von A. Bacmeifter. Stuttg. 1862.
- Forbiger, A., handbuch der alten Geographie. Leipz. 1842-48.
- F. Förstemann, Ernst, Ramenbuch. I. Personennamen. II. Ortsnamen. Rorbhausen 1856—59. (Unter einsachem F sind stets die Ortsnamen gemeint.)
- F. D. D. Förstemann, E., Die beutschen Ortsnamen. Nordhausen 1863. Freudensprung, S., Bahrische Ortsnamen. Freising 1856. (Ghmnasials
- programm.) Sab. — Sabner, Georg, Dr. juris, Chorographia. Beschreibung des löbl. Fürstentums Wirtemberg, 1596. (Atlas bestehend aus 27 Pergament-
- blättern, die 5 letten von M. Joannes Oettinger gezeichnet. Ein weiteres Blatt enthält die Mömpelgartischen Lande. Ausbewahrt im K. Plankabinet zu Stuttgart.)
- Gatschet, A., Ortsetymologische Forschungen als Beiträge zu einer Toponomastik ber Schweiz. I. Bb. Bern 1867.
- Geogr. Rav. Geographus Ravennae.
- Gabler, hiftorische Denkwürdigkeiten ber .... Reichsftabt .... Reutlingen. Reutl. 1840.
- Germania (Beitschrift, berausgeg. v. Fr. Bfeiffer).
- Gewerbeblatt aus Württemberg (Jahrg. 1862, Nr. 36, Beilage, enthält eine Zusammenstellung der Wasserkräfte des Landes und bei diesem Anlaß mehrere hundert Namen von Flüssen und Bächen).
- Gl. Chr. Bilh. Glud, Die bei C. J. Cafar vorkommenben Keltischen Ramen. Munchen 1857.
- Glück, Chr. 28., Renos, Moinos und Moguntiacum, bie gallischen Namen ber Flüsse Rein und Main und ber Stadt Mainz. München 1865.
- Sl. R. Sine Reihe von keltischen Convoluten, welche Hr. Ob. Appell.-Rath Glück in München mir aus, bem Nachlaß seines Brubers zur Benützung gütigst übergeben hat.
- Gotthard, H., Die Ortsnamen in Oberbabern. Freising 1849. (Gymnasialprogramm.)
- Griefinger, C. Th., Universal-Lexicon von Burttemberg u. f. w. (mit Rachtragen von K. Pfaff), Stuttgart 1843.
- h. U. Das habsburg-Desterreichische Urbarbuch (c. 1300), herausgeg. v. Fr. Pfeiffer. Stuttgart 1850.
- Haug, C. F., die älteste Grafschaft Wirtemberg als Gaugrafschaft. Tübingen 1831. Herzog, E., Sachsens wüste Marken (Archiv für die sächs. Geschichte. Zweiter Band. 1864).
- Hend, C. F., Geschichte ber Grafen v. Gröningen. Stuttgart 1829.
  " Geschichte v. Markgröningen. Stuttgart 1829.
- hoffmann, S. F. B., Die Gemaffer Guropa's. Leipz. u. Stuttg. 1836.
- Bager, C., Gefchichte Ulms. 1831.
- 3mmifch, R., Die flavischen Ortsnamen im Erzgebirge. Bauten 1866 (Gomnas. Programm).
- It. Ant. Itinerarium Antonini.
- K. Birtembergisches Urkundenbuch, bearbeitet von E. v. Kausser.
  I. II. Stuttgart 1849—58. (Bom Anfang des III. Bandes durfte ich die Aushängebogen benüten).

- Rehrein, 3., Naffauisches Namenbuch. Weilburg 1863.
  - " " Sammlung alt- und mittelbeutscher Börter aus latein. Urfunben. Nordbaufen 1863.
- Rern, Ethmologische Berfuche. 1858 (Brogramm bes Stuttgarter Gomnafiums).
- Rl. L. Klunginger, Geschichte ber Stadt Laufen, Stuttgart 1846.
- Kl. 3. " Geschichte bes Zabergäus. 1841.
- Röhl. T. Röhler, Tuttlingen. 1839.
- Röbl. D. " Obernborf. 1836.
- Lamprecht, Joh, historisch-topographische Matriktl ober Geschichtliches Ortsverzeichniß bes Landes ob der Ens als Erläuterung zur Charte des Lanbes ob der Ens in seiner Gestalt und Sintheilung vom 8. bis 14. Jahrh. Wien 1863.
- Landau, G. G. Landau, heffengau. Kaffel 1857.
  - " " " Wettereiba. Raffel 1855.
  - -,, " hiftorisch-topographische Beschreibung ber wüsten Ortschaften im Kurfürstenth. heffen und in den großt, hessischen Antheilen am heffengaue, am Oberlahngaue und am Ittergaue. Kaffel 1858.
- Lagb. Lagerbuch, lagerbüchlich.
  - " Eflinger, vom Jahr 1334 (im Efl. Archiv).
  - , Eßlinger Urbar vom Jahr 1490 (im Eßl. Archiv).
  - " Reutlinger Pfründpfleg-Erneuerung von 1484 (in ber Registratur bes Cameralamts Reutlingen).
  - " R., Auszüge aus verschiebenen Lagerbüchern, die mir Hr. Archivdirector v. Kausler aus seinen Sesten autigst mittheilte.
- Lb. Deß herzogthumbs Württemberg Land Buch, Darinnen alle beselben Aemter und Börft, sammt den Stätten, Clöstern, Schlößern, Fleden, Dörfern, Weilern, alten Burgstäln, höfen, Kelttern, Mühlinen, Flüßen, Bächen, Fischwaßern, Seen, Bergwerken, auch Einsäßen und Burgern, darunter doch die Wittfrauen und selbgewachsene unverheurathete Söhn mitbegrifen verzeichnet sehnd. 1624. (Auf Befehl Herzogs Johann Friedrich abgesaßt von Johann Dettinger.)
- Leo, R. H. Leo, Rectitudines singularum personarum. Halle 1842.
- Liebusch, G., Erklärung ber alten Ortsnamen in der Provinz Brandenburg (im Archiv f. Stud. d. neueren Spr. n. Lit. von L. Herrig. 39. Band. 2. Heft. 1866).

#### Lucanus

- M. Mone, Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins.
- Meher, 3. S. Meher, die Ortsnamen bes Kantons Zürich. 1848.
- Mittelbb. Mittelbochbeutsch.
- Mon. Zoll. Stillfried, Monumenta Zollerana. Halle 1843.
- Müller, Fr. Deutsche Sprachbenkmäler aus Siebenbürgen. Hermannstadt 1864. (Enthält u. a. viele Orts: u. Flurnamen vom Jahr 1075 an).
- Nomenclator Omnium Rerum Propria Nomina Variis Linguis Explicata Indicans. Hadriano Ivnio Medico Avctore. Tertia Editio. Antverpiae MDLXXXIII.
- Not. D. Notitia Dignitatum.
- Db. (ob. ob.) Bürttembergifche Oberamtsbeschreibungen.
- Paulus, B. T. Ertlärung ber Beutinger Tafel. Stuttgart 1866.

3. 2. Beutinger'iche Tafel.

\$1, E. — Rarl Bfaff, Gelchichte von Eflingen. Zweite Auft. 1852.

" M. — " " Geschichte von Möhringen. 1854. .

, Et. -- ,, ,, (Befchichte von Stuttgart. 1845-46.

Minius.

P. Mela. — Pempenius Mela.

Pott, VR. — 3. Pott, die Bersonen-Ramen. 2. Aufl. Leipzig, 1859. (S. 411 eine Bibliographie ber Ortonamen.)

Blot. - Ptolemaeus.

Quenftebt, Geologische Ausflüge in Schwaben. Tübingen, 1864.

Renfch. — Renfcher, Sammlung altwürttembergischer Statutar-Rechte. Tübingen, 1834.

Möster, E. M., Tacier und Romanen. Wien, 1866 (C. 21-26).

98661. -- (19. I. Bobler, Behträge zur Naturgeschichte bes herzogthums Wirtenberg u. f. w. Tübingen, 1788—91.

Roth, Beitr. — Karl Roth, Beiträge zur beutschen Sprach-, Geschichtsund Ortsforschung. Munchen, 1854.

Mudg. R. - Hudgaber, Geschichte von Rottweil. 1835.

3. – " Geschichte ber Grafen v. Zimmern. 1840.

Sattler, Chr. Fr., Siftortiche Beschreibung bes herzogthums Burtemberg. . . . Stuttgart und Eflingen. 1752.

Sattler, Chr. Fr., Topographische Geschichte bes herzogthums Burtemberg. Stuttgarb, 1784.

Chmaler, 3. C., die flavischen Ortsnamen in der Oberlaufit. Bauten, 1867.

edmell. - Schmeller, Baperifches Wörterbuch.

Somit, Joh. Chriftoph v., Schwäbisches Borterbuch. Stuttgart, 1844.

Schm. Pf. — L. Schmid, Geschichte ber Pfalzgrafen von Tübingen. 1853.

Schm. 3.5. — L. Schmid, Geschichte der Grafen v. Zollern-Hohenberg. Stuttgart, 1862. (Band II unter dem Titel Monuments Hohenbergica.)

Schmibt, Th. Die Bedeutung ber pommer'ichen Stäbtenamen. Stettin, 1865. (Gymnaf. Programm.)

Schott, Albert, Die Ortsnamen um Stuttgart, 1843 (Ghmnafialprogramm).
"""Die beutschen Colonien in Piemont. Stuttgart, 1842.

Sidonius Apollinaris.

Silina Italicus.

St. -- Stallin, Wirtembergische Geschichte. Stuttgart, 1841—56. (Unter St. ift ber erfte Band gemeint.)

Strtter, &., lieber bie Wichtigkeit und Erklärung ber Ortsnamen. Conftang 1846.

Steichele, Anton, Das Bisthum Augsburg, hiftorisch und ftatiftisch beschrieben. Zweiter Band (guerft erschienen). Augsburg, 1864.

Strub, L., lleber bie Urbewohner Ratiens. Munchen, 1843.

, " Zur Rhätischen Ethnologie. Stuttgart, 1854.

" " herbstage in Tirol. München, 1867 (Enthält von S. 113—198 ethnologische Betrachtungen über Rhätier und Romanen, Bajuvaren, Gothen und Longebarden; die deutschen Ansiedlungen in Bälschtirol und im venedisschen Gedirge. — Die beiden erstgenannten Werke sind mit I und II eitirt.)

Tacitus.

Ticherning, F. A., Beiträge jur Forftgeschichte Bürttembergs. Stuttgart, 1854. Venantius Fortunalus.

Wadernagel, B. Die Umbeutschung frember Wörter. 2. Aufl. Basel, 1863. Bagner, G. B. J., Die Büstungen im Großherzogthum heffen. Provinz Rheinheffen. Darmstadt, 1865.

Wartmann, S., Urfundenbuch ber Abtei St. Gallen. Burich, 1863.

Beinhold, R., Alemannische Grammatit. Berlin, 1863.

Beishaupt, M., Ortsnamen in ber baber. Proving Schwaben und Reuburg-Rempten, 1863 (Ghmnas.-Brogramm).

WF. — Zeitschrift bes hiftor. Bereins für das Wirtembergische Franken.

Wietersheim, E. v., Ueber die Urbewohner des heutigen Sachsen (Archiv f. sachs. Besch. Dritter Band. 1865.)

wj. - Bürttembergische Jahrbücher.

Bürttemberg; das Königreich B. herausgeg, von dem ftatiftisch-topographisschen Bureau. Stuttgart, 1863.

3. - Zeufs, J. C., Grammatica celtica. Lipsiae, 1853.

3. D. — Zeuß, J. C., Die Deutschen und die Rachbarftamme. München, 1837.

#### Bergeichniß ber, meift in Abfürgung gegebenen, Oberamteftabte.

| Malen.       | Eklingen.     | Künzelsau.   | Nürtingen.   | Tettnang.   |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Badnang.     | Freubenstadt. | Laupheim.    | Oberndorf.   | Tübingen.   |
| Balingen.    | Gailborf.     | Leonberg.    | Dehringen.   | Tuttlingen. |
| Befigheim.   | Geislingen.   | Leutfirch.   | Ravensburg.  | Ulm.        |
| Biberach.    | Gerabronn.    | Ludwigsburg. | Reutlingen.  | Urach.      |
| Blaubeuren.  | Gmünd.        | Marbach.     | Riedlingen.  | Baihingen.  |
| Böblingen.   | Böppingen.    | Maulbronn.   | Rottenburg.  | Waiblingen. |
| Brackenheim. | Sall.         | Mergentheim. | Rottweil.    | Waldfee.    |
| Calw.        | Šeidenheim.   | Münfingen.   | Saulgau.     | Wangen.     |
| Canstatt.    | Beilbronn.    | Nagold.      | Schornborf.  | Weinsberg.  |
| Crailsbeim.  | · Herrenberg. | Recarfulm.   | Spaichingen. | Welzheim.   |
| Chingen.     | Šorb.         | Neresbeim.   | Stuttgart.   | ٠.          |
| Ellwangen.   | Kirchheim.    | Reuenbürg.   | Sulz.        |             |

Ein Sternchen bei ben Jahreszahlen ber Urkunden (z. B. 917\*) bebeutet spätere Copie eines aus dem angeführten Jahre datirenden Originals. Bei ben Abkürzungen ift hie und da, übrigens unbeschadet der Sache, deutsche und Antiquaschrift verwechselt worden.

1 • -• . • • • , •

## Inhalt.

|       |                                                        | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|
|       | Einleitung                                             | . 1   |
| I.    | Virodunum — Wirtemberg                                 | _     |
| II.   | Bragodûrum                                             | . 17  |
| III.  | Bon Vindonissa — Windisch nach Juliomagus — Hüfingen . | . 19  |
| IV.   | Cassiliacum — Kiflegg. — Lauriacum — Lord              | 27    |
| v.    | Sumelocenna und Beisen                                 | 31    |
| VI.   | Brigobanne, Brigantium, Bobenfee                       | 35    |
| VII.  | Bon ben Flavischen Altaren zur Teufelsmauer            | 55    |
| VIII. | Aquileja, Opie, Raetia - Aalen, Ripf, Rieß             | 63    |
| IX.   | Der Rhein                                              | . 68  |
| X.    | Ein Alemannisches Ibyll aus bem vierten Jahrhundert    | . 76  |
| XI.   | Der Nedar                                              | . 93  |
| XII.  | Donau                                                  | . 113 |
| KIII. | Alb und Schwarzwald                                    | 138   |
| XIV.  | Windisch. Winnenden                                    | . 150 |
|       | Register                                               | 165   |

• . -

3ch fragte: feit wann ift die Stadt erbaut? Chibber.

Wenn der Lefer den bescheidenen Versuch, deffen unvoll= fommene Ausführung diefe Blätter füllen foll, unter irgend eine Wiffenschaft einordnen und wenn er diefer Wiffenschaft - auf seine Gefahr bin - einen vornehmklingenden Namen geben wollte. so könnte er sie etwa eine geographische Palaontologie benennen. Und wenn der Verfasser dieses Gleichniß rechtfertigen und ausführen wollte, so könnte er zu bessen Gunften manches beibringen; er beschränkt sich aber auf folgende Andeutung. Es liege vor uns ausgebreitet eine politisch topographische Karte des südweftlichen Deutschlands vom Jahr 1867, unter ihr eine besgleichen, aber um bundert Jahre älter, und so Blatt unter Blatt, ftets um ein Sahrhundert rudwärts schreitend bis in die Zeit wo von politischen und topographischen Berhältniffen Südwestdeutschlands überhaupt keine Rede mehr oder noch keine Rede ift. Dieser Fall möchte ungefähr eintreten wenn wir die zwanzigste Schichte abgeteuft haben, d. h. mit dem ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Bereinzelte Ramen tauchen zwar früher ichon auf, flüsternde Schatten, welche kaum ein geographischer Körper zum festen Begriffe zusammenhält. Selbst auf die Anfänge des Welfenreiches deutet noch kein Punkt und keine Linie, und nur aus der Gewißbeit daß es bis jum Ende ber Reiten dauern wird, ersteht uns ber metaphysische Ruckschluß daß es auch am Anfang der Zeiten schon gewesen ift.

Was heute besteht von Schichte zu Schichte zurückzuverfolgen, was nicht mehr bestehend vor Zeiten gewesen ist, wieder aufzudeden,

was scheinbar ohne Sinn und Bedeutung uns heute noch zum Ohre klingt zu beuten und neu zu beleben, das Jett mit dem Einst in organischen Reihen zu verbinden, das wäre die Aufgabe. Ihrem inneren Wesen nach werde ich dieselbe höchst unvollkommen, dem Stoffe nach nur zum kleinen Theile lösen. Der Form nach werde ich einen der oben angedeuteten Methode entgegengesetzten Weg einschlagen, indem ich, von den ältesten Schichten ausgehend, dem Zeitenlauf stromabwärts solge. Es sind die Jahrhunderte links und rechts von Christi Geburt, aber ungleich getheilt, kaum eines vor, etwa vier nach ihr, in welchen sich das erste und älteste geographische Bild vor uns gestaltet.

Die alten Bölker, bes Oftens wie bes Westens, liebten es sich Ureingeborene ihrer Länder zu rühmen, Autochthonen, terra editi, mit Tacitus zu reben. Aber frühe schon treten, in unbe= wußtem Widerspruch ju solchem Selbstruhm, duntle Erinnerungen auf an eine Zeit da ihre Bater flüchtig und unstät über die Erde fuhren, um erst nach langer Wanderung sich burgerlich in eine lette Beimat einzuwohnen. Bas jene traumartig geahnt, bas ift und Neueren zur wiffenschaftlichen Klarbeit aufgeleuchtet. seien Fremdlinge auf Erben, sagt die Bibel; wir find es auch, wie andere Bölker, auf dem Fußbreit Erde den wir unfer Land nennen. Niemand weiß mehr zu sagen wann der erste germanische Rriegsmann über Ural und Wolga herüber Fuß und Speer auf europäischen Grund und Boden gesetzt hat, und boch hat auch er icon das unbekannte Land nicht herrenlos gefunden. Die keltische Bölferfamilie, gleich ber germanischen und flavischen ein von Asien ber abgezweigter Sproß jenes arischen (indogermanischen) Urvolks, und also blut- und sprachverwandt mit den Germanen, hatte Sahrhunderte vor unserer Zeitrechnung einen breiten Gurtel burch Mittel: Europa gezogen, der sich von der iberischen Halbinsel bis zur mittleren Donau, nordwärts bis über die britannischen Inseln ausdehnte. Reltisch ift auch das südwestliche Deutschland gemefen. 1

<sup>&#</sup>x27; Dag die Kelten felbft jum Theil icon auf altere Stämme geftogen, jum Theil gleichzeitig mit und neben folden Stämmen (finnischen, ratifchen,

Gewiß hallt noch von hundert Felswänden, klingt ans hundert Waldthälern das Echo der alten Keltensprache für den der verhaltenen Athems ftille zu fteben und zu lauschen weiß. Aber nicht immer hört sich der leise Grundton so leicht aus dem rauben Alamannischen beraus. Ja, wenn nur jene Stämme, wie sie nacheinander in unser Gebiet eingerückt find, die alten Namen in ben eroberten Boben hineingetreten hatten, dann ware jest ein leichtes, kraft der philologischen Geologie, eine Culturschichte um die andere abzuheben und die Sprachfossilien unter Glas und Rabmen im Rabinet aufzustellen. Ober wenn jene Eroberer minder energischen Rußes auftreten wollten, fo hatten fie wenigstens bas Ueberkommene ichonen, in feiner Reinheit erhalten und ihr Gigenes ebenso reinlich daneben stellen sollen, und unsere Karte bote jest eine anmuthige Mosaik von keltischen, romischen, flavischen, germanischen und anderen Namen, die man nur in ebensoviele Sacher zu werfen hätte — ein Kartenbild und Sprachengemenge wie es etwa jenseits des Oceans die Nankees mit bekanntem Geschmack bergestellt haben. Aber nicht jenes, nicht dieses ift geschehen, soubern ein brittes. Mongolische Nomadenhorden vielleicht, nicht aber Culturvölker, lofen fich ab wie Bachpoften, wo ber B an die Stelle bes A tritt, um spurlos wieber einem C zu weichen. Jene Stämme haben sich weder in die Erde getreten noch in die Luft geblasen; sie haben sich befämpft, besiegt, unterbruckt, aber sie haben sich auch geduldet und gemischt; Kelten, Römer und Germanen haben in verschiedenen Verioden und Combinationen zusammengelebt, nur langsam wich der eine dem andern, und mobl bis auf den heutigen Tag rollt ihrer aller Blut noch in schwäbischen Diesem Gesetze gemäß find auch die Sprachformen ber Ortsnamen weder fossil noch überlebend rein und ungemischt ge= blieben. Die meisten find verschwunden, viele sind gerettet; aber, mit dem alten Meister Konrad von Wirzburg zu reben, die ge= bliebenen find von jedes Bolkes Zunge so manigfalt geschlagen und geschmidet worden, daß jedes Bolkes Eigenthum nicht immer ligurischen u. f. w.) gewohnt, zum Theil auch fich mit ihnen verquidt haben, bas wird hier vollständig jugegeben.

leicht zu scheiden ist. Zeiget mir den Groschen, weß ist das Bild und die Ueberschrift? — keltische Bronze, mit römischem Gisen legirt, alamannisches Gepräge.

Die ältesten geschichtlichen Spuren von Menschen überhaupt auf alamannischem Boden liegen bekanntlich zwischen ben vermoderten Holzoflöcken der Pfahlbauten in den Seen der Schweiz. im Bodensee, an den Quellen der Schuffen und anderwärts: Trümmer eines Geschlechtes über beffen bausliches Leben wir gelegentlich in den Beilagen der Allgemeinen Reitung unfern Reitgenoffen gründlichen und anmutbigen Bericht erstattet baben. Gine Spur von Schrift ober Rede dieser Menschen ist uns natürlich nicht überliefert; da sie aber ihren beimischen Sigen wohl auch bermaleinst den Stempel ihrer Naturanschauung und Redemeise aufgeprägt haben werden, so wäre möglich daß sich Trümmer dieser verschollenen Sprache, von späteren Geschlechtern bewahrt, in den ohnedies oft so räthselhaften Ortsnamen des Alvengebietes bis in unsere Tage gerettet hätten, ein Echo aus einem versunkenen Rahrtausend. 1 Um so zahlreicher und sicherer sind die Zeugnisse von einer einft keltischen Bevölkerung unseres Gebietes; nicht allein mittelbare, wie die sprachlichen Refte die uns felbst beschäftigen, fondern unmittelbare, geschichtlich aufgezeichnete. Sie, von Berodot an, aufzugählen gehört nicht hierber; aber greifbare Wirklichkeit über Land und Leute des Oberrheins bietet Julius Cafar. Beide Ufer waren zu seiner Zeit schon längst von germanischen Stämmen besett, welche aber derselbe Fluß gegen Süden von den keltischen Helvetiern scheibet. Indeß sogar Tacitus weiß noch daß in früherer Reit das Land "zwischen dem Herkynischen Walde, dem Abein und bem Main von den Gallischen Bölkern der Helvetier und Bojer

<sup>1</sup> Daß die Bewohner der ältesten Pfahlbauten eine vorkeltische Rasse gewesen, ist wenigstens wahrscheinlich; daß aber diese Bauten noch tief in die keltische Zeit hereinragen, ist als sicher anzunehmen. Zu dem Neuesten in der Pfahlbautenliteratur gehört was Felix Dahn in Wirzburg mit Kenntniß und heiterem Wit in der Allgemeinen Zeitung Nr. 185, 188, 190 geschrieben. Ferner die Aussagner's im "Ausland" (Nr. 16 ff.). Die älteste bilbliche Darstellung pfahlbürgerlicher Architektonik aber will man neusterdings auf der Trajanssäule in Rom gesunden haben (Ausland Nr. 27).

bewohnt gewesen," und noch Ptolemäus nennt jenen Wald die belvetische Sinobe.

Hierher gehört ferner jene Bemerkung des Tacitus: nicht zu den Germanen möchte er die Bevölkerung der Decumatenländer jenseits des Rheins und der Donau (d. h. zwischen Main und Donau) rechnen; gallisches Gesindel, durch den Mangel kühn gemacht, habe dort den herrenlosen Boden in Besit genommen. So' werden wir für die Zeit der römischen Herrichaft das germanische Clement unseres südwestlichen "sinus imperii" nicht allzuhoch anschlagen, werden vielmehr eine Mischbevölkerung und zum Theil Berquickung keltischer und germanischer Einwohner und jest auch römischer Bürger und Soldaten und romanisirter Provinzialen als ethnographisches Bild jener Periode ausstellen dürsen.

Die Steinhämmer der Pfahlbauten lagen längst in dem Ufersfand des Bodensees begraben; und schwerlich haben die vindelistischen Anwohner eine Flottille von "Einbäumen" dem römischen

1 Das Wort Helvetia als Bezeichnung bes Landes kommt bei ben Alten nicht vor. Der richtige Rame ber Einwohner lautet Elvetii, entsprechend bem Botte ber Elvii (falsch Helvii) in Gallien. Keltische Bersonen-Namen find Elvus, Elvius, Elvorix u. a. (Gl. 111). Hauptstadt war Aventicum, jest Avenche. Andere Orte find Noviodunum, jest Nyon; Eburodunum, jest Yverdun; Urba, jest Orbe; Ariolica, jest Pont-Arlier; Salodurum - Solothurn, Vitudurum - Binterthur, Vindonissa - Binbifd, Ganodurum (Stein am Rhein?), Turicum — Burich, Minnodunum (Moudon, Milben?); Viviscus, jest Vevay. Römischen Rlanges sind ad Fines - Bfinn im Thurgau, Forum Tiberii (Zurzach?). Lausanne ist bas keltische Lausanna (3. 38). Der Genfer See, lacus Lemannus hat seinesgleichen in bem brittischen Meerbufen welchen Atolemaus Lemannonios kolpos nennt (3. 100). Dem Lugern entspricht bas (keltische?) Locarno. Die heutige Schweiz beigt bekanntlich von bem Orte Schwig und biefer a. 970 Suuites, 1040 Suites, letteres mobl so wenig beutsch als keltisch, wohl aber, wie auch Glarus, Glärnisch, Uri u. f. w., rätisch zu nennen. In der Schweiz ftogt überhaupt feltische und ratische Bunge icharf gegeneinander. Die alten Ramensformen von Schwig, Glarus, Uri, Garnen, Bfafers u. f. w. fteben ber feltischen Laut- und namenbilbung fo fremdartig gegenüber wie der germanischen. Den Gantis, a. 868 Sambiti, ben Kamor, a. 1426 Gamor (f. Steub I, 100), ben Lutmanier u. f. w. das alles werden wir einstweilen gut thun mit bem, wenn auch noch etwas unbeftimmten, Ramen ratifch ju bezeichnen. Sogar um Lugern und Bern (Verona) lasse ich im Nothfall mit mir handeln. 3. 29 frägt ob Verona nicht mit bem alt : irischen fer = carex, gramen zusammenhänge? Wenn ja, so ent: spräche bas Wort etwa bem beutschen Rieb ober Wangen.

Imperator entgegengeführt. Aber ein neues reges Leben erbob sich jett auf bem breiten Gürtel biefer neuen Militärgrenze. Latinisches Wort und Recht, romanische Sitte und Unfitte giebt ein, Handel und Gewerbe blüben auf, in Augsburg bietet schon ein jüdischer Raufmann seine Burpurftoffe feil (St. 106), italische Landwirthschaft tritt an die Stelle der urheimischen Bebauung, römische Tempel steigen auf und römische Bäber. Baden, die stolze Aurelia Civitas Aquensis, hat damals schon, wie es scheint, feinen beutigen Zauber im Guten wie im Bofen geübt. Schon damals mochten schlachtenergraute Legionenführer ihre Wunden fühlen unter bem Schutze ber "Diana Abnoba," mochten auch römische und gallische Schwindler "levissimus quisque Gallorum" und wohl auch levissima quaeque Gallarum, manch goldhaarigen Germanenjungling in's Leben einweihen, und Juvenal's "alea quando hos animos?" galt vielleicht damals schon auch für die Culturstätten des Barbarenlandes. 1 Db auch in jenen Zeiten schon

١

1 Unferem Baben : Baben entspricht bas englische Bath, welches ben Romern - Aquae Calidae nannten fie's - feinen Ruf verdankt. Unter bem: selben Namen kannten fie auch ben Napoleonischen Jungbrunnen von Vichy. Roch hatten sie in Gallien die Aquae Bormonis ("Bourbon l'Archembaux"), Aquae Neri (jest Neris), Aquae Convenarum (Bagnères), Aquae Gratianae (Aix bei Chambery), Aquae Nisineii ("Bourbon l'Anci"), Aquae Segeste (Fontainebleau?), Aquae Sextiae, bas bekannte Aix (entstanden aus aquas), Aquae Siccae (Seiches? Seix?), Aquae Tarbellae, jest Dax, Dacqs (de aquis) am Abour. Gin pannonisches Aquae ift jest Baben bei Wien. Das ichweizerische Baben ift oben genannt. Biesbaben - bie Aquae Mattiacae (Fontes Mattiaci) find romisch. Es scheint mir bag unsere beutschen Baben überhaupt alle auf römischen Ursprung weisen, auf Aquae, schon burch bie Form bes Dat. Blur. Die echtbeutschen Baber beißen einfach Bab (Thierbab, Bilbbab u. f. m.). Das Nachen Rarls b. G. ift ohnehin feine beutsche aha fondern ein lateinisches aquae. Babenweiler im füblichen Schwarzwald ist bekanntlich römisch. Baben suboftlich von Bremen aber beißt im 11. jh. Botegun (F.). Birlinger (Wörterbüchlein jum Boltsthumlichen) führt auch bie Flurnamen Atten:, Aggenthal, Attenbuhl u. a. auf romifche Aqua: bucte gurud. Wenn übrigens bas Adenthal bei Seitingen und Burmlingen (Tuttl.) "am römischen vallum Conciense = Konzenberg liegen" soll, fo sei bemerkt daß ber Congenberg, obgleich möglicherweise romisch ober teltisch (vergl. Cunetio in Britannien u. f. w.), boch als solches nicht belegt ift. 3ch finde erft c. 1400 Esslingen ob Cuntzenberg, Schm. 35. Urt. Nr. 890. — Summa: bas Baben ale Kunft haben wir lediglich von ben Römern und neuerdings wieder von den Ruffen und Türken gelernt.

von der feinen Touristenwelt Scenen aufgeführt wurden wie vor einigen Jahren in dem Kursaal von Baden-Baden, ist uns leider nicht überliefert. Daß glänzend lackirte Sitte und rohe Flegelei sich nicht ausschließen, wissen wir allerdings aus sonstigen Berichten der Klassüker. Als Zeugniß wie die Römer auch im Barbarenland den Segen der Kunstdäder zu würdigen wußten, sei nur die Stelle des Tacitus angesührt welche sich auf Baden im schweizerischen Argau (Vicus Aquensis) bezieht: longa pace in modum municipii exstructus locus, amoeno salubrium aquarum usu frequens — in langer Friedenszeit hatte es sich bis zum Aussehen einer unserer Municipalstädte aufgeschwungen, ein beliebter und viel besuchter Gesundheitsbrunnen; was den Legaten Säcina nicht abhielt den Ort plündern zu lassen. (Hist. 1, 67.)

Auf mancher jest zerfallenen Beer- und Hochstraße dröhnte ber gemessene Tritt ber latinischen Legionen wie sie Standlager wechselten, der barbarischen Cohorten und Reitergeschwader, die das allmächtige römische Commandowort von den Enden der Erde zu= sammenrief, aus Schottland, Britannien, Südfranfreich, Spanien, Afrika. Bei Benningen lag ein Tribun in Garnison, ber aus Sicca Beneria in Afrika stammte, bei Offenburg in Baden ein Centurio aus Armenien, bei Schloffau bewachte einer aus Sinope ben Grenzwall; sie und hundert andere mochten wohl oft mit Tacitus ausrufen "quis Asia aut Africa aut Italia relicta Germaniam peteret informem terris, asperam coelo, tristem cultu aspectuque nisi si patria sit;" und, wenn anders die Sprache ber Garnisonen schon damals eines derberen Accentes sich er= freute — manche noch fräftigere Betheuerung in allerlei Rungen und in minder gewähltem Latein mochte diese Anschauung erhärten. wenn die Kriegsführer mit ihren Coborten durch Sumpf und Waldung stolperten. Denn wie mit den Berkehrswegen war es mit den Generalstabskarten des füdlichen Germaniens nur mittel= mäßig bestellt. Oberflächliche Landesbilder, wie die sogenannte Beutinger'iche Tafel, meift wohl nur durre Berzeichniffe ber Stationen nebst Angabe ber Entfernungen, fogenannte Itinerarien, batte man den ausziehenden Imperatoren und Legaten mitzu=

geben; 1 das Uebrige war ihrem Auge, ihrem Geist und Muth und der eisernen Energie überlassen. Und vor und hinter den Adlern und Berillen der Legionen her wimpelten die Signalstangen der römischen Ingenieuze von Höhe zu Höhe, ein vielmaschiges Net von Militärstraßen zog die neue Provinz in sesten Bann, und Castra und Castella, an den wichtigsten Knotenpunkten errichtet, sestigten und sicherten das strasse Gewebe, wie es unser Landsmann Paulus auf seiner großen Karte aus den Tiesen der Borzeit wieder emporgehoben hat.

1 Daß solche antike Bäbeker auch bei Privatleuten sich sanben, das zeigte sich im Jahr 1852. Am Lago di Bracciano, auf dem Grunde der Bäber von Vicarello, sand man drei Silbergefäße in Form von Meilensäulen, auf denen die vollständige Reiseroute von Gades nach Rom mit Angabe aller Stationen und Entsernungen eingravirt war; ohne Zweisel eine Botivgabe hispanischer Babegäste (s. Friedländer, Sittengeschichte Roms, II, 6. Leipz. 1864).

## I Virodunum — Wirtemberg.

Bober biefes Herzogthum feinen Namen habe, scheint zwar mehr eine survielle als nüglich ober nöthige Frage zu sehn. Biele haben aber fich darüber ben Kopf zerbrochen und allerhand wunderliche Hirngespenite hervorgebracht, welche boch bei dem gemeinen Böbel großen Beisall gefunden.

Ch. Fr. Sattler. .

Die Stammburg der Wirtembergischen Fürsten steht nicht mehr; ihr Name hat sich auf ein erlauchtes Geschlecht niedergesenkt und über ein Königreich ausgebreitet; an dem Verge selbst haftet er nicht. Dieser heißt längst schon der rothe Verg, vielleicht von der Farbe des Keupersandsteins. Auf der Höhe steht jetzt ein griechischer Tempel, die Ruhestätte des Königs Wilhelm und der Königin Katharina. Etwas tieser liegt das Dorf Rothen berg.! Um den Namen Wirtemberg zu deuten sei gestattet etwas weiter zu greisen.

An der oberen Iler liegt die bairische Stadt Kempten, das alte Cambodunum (Pt. und It. Ant.; die Schreibung Campo — ift falsch). Ein zweites Cambodunum liegt im Kanton Zürich, sein drittes lag in Britannien. Im südlichen, badischen Schwarze wald liegt Zarten, das alte Tarodunum des Ptolemäus.

<sup>1</sup> a. 1311 oppidum in Monte rubro prope arcem Wirtemberg, St. 3, 130.

<sup>2</sup> a. 1370 in der stat ze Chömptun. Schmell. 1, 48.

<sup>3</sup> a. 812 Camputuna, campitona, 1223 de Kembiton, 1230 de Kembitun, 1256 de chempton, 1290 de Chemtun (Meter).

<sup>4</sup> Zarduna, Zartuna a. 765. 791 (F. 1358. 1581). Keltisch=römisches t im Anlaut vor Bocalen wandelt sich althochdeutsch in z. So ward aus Turicum Zürich, aus Taberna Zabern, aus Tuldiacum Zülpich. So auch bei Appellativen; 3. B. tabula — Zabel (Schachzabel — Schachbrett), tegula —

Der Dichter Ausonius, selbst ein Gallier von Geburt, bringt in seinem Gedichte Mosella (die Mosel) folgenden Bers (423), der sich auf ein Ereigniß des Jahrs 368 bezieht:

hostibus exactis Nicrum super et Lupodunum,

Die Feinde wurden von den Kömern über den Neckar und über Lupodunum hinausgeworfen. Das hat man früher auf den Berg Lupfen<sup>1</sup> (Spaichingen) mit dem Weiler Lupbühl gedeutet. Wir wissen jett daß es Ladenburg<sup>2</sup> bei Heidelberg ist. In der Gegend von Würzburg ist Segodunum (auf der P. T. falsch Segodum) zu suchen. Dieses dünum finden wir nun über den ganzen altfeltischen Boden als Ortsnamen verwendet und von Griechen und

Ziegel. Derselbe Wandel besteht innerhalb der deutschen Mundarten selbst; dem gothischen, niederdeutschen, englischen t entspricht oberdeutsches z. Gothisch tvai, engl. two, oberd. zwei; goth. tagl, engl. tail, oberd. Zagel (Schweis); goth. tagr, engl. tear, althochd. zahar Zähre; goth. tainjo Zaine, timrjan zimmern, tailun zehn, tiuhan ziehen, tuggo Zunge, tunthus Zahn, teihan zeigen. — Zur kelt. Wurzel tar: Ein britischer Ortkaname war Tarvedum, gallische Personen-Namen Brogi-tarus, Deio-tarus, Z. 823. Gl. 3. Zu dem obigen Zadel — tabula gehört vielleicht auch Zavelstein (Calw), a. 1303 Zauelstein, M. 5, 338. Das Wappen, was freilich nie entscheidet, wohl aberesehr oft irreführt, ist ein Zabelbrett. Ein bairischer Ort heißt a. 1313 Zabelstein, M. 11, 145.

1 c. 1126 Heinrich de Luphun, K.; 1308 Lupfen, M. 7; 1314 die burg ze Lupphen, 1405 Hanmann v. lupsten, Schm. ZH. — Keltisch-römischem p entspricht althocht. ph, pf, f; planta Pflanze, porta Pforte, parêdrus altb. pharit Pferb; der Fluß Po, römisch Padus heißt altd. Pfat. Ich bin sehr geneigt auch im Lupsen ein altes Lupo-dunum ober Lopodunum zu erkennen.

<sup>2</sup> Labenburg heißt a. 628 Lobodenburg und so noch in späteren Jahrhunderten. In der Beilage zur Allgem. Zig. des Jahrs, Nr. 47, sind die neuen Entdeckungen gemeldet. Dort ist urkundlich erwiesen daß Ladenburg ein altes Lopodunum ist, von Ausonius in Lupo — latinisirt. Ein Lopo-sagium lag im Lande der gallischen Sequaner. Keltische Inschriften zeigen die Pers.-R. Luppa, Luppo, Loupus, Ludus. Brieslich ersahre ich aus Mannheim daß Ladenburg in einer Urkunde König Albrechts kurz vor der Schlacht bei Göllheim (a. 1298) Lautendurg heiße.

3 Manche wollen ben Ort in Burg-Sinn an bem Flusse Sinn (Main) finden. Die Sinn heißt im 9. jh. Sinna. Aus Segodunum konnte allerdings ein Sidduna sich abschleifen (vergl. Sense aus althochd. sagansa) und dieß zur Noth wieder in Sidna, Sinna sich bescheiben. Aber alles schon so früh fertig? — Ein Segodunum lag auch in Gallien, ebenso ein Segododum ("jetzt Seveux an der Saone"); zwei Segodriga waren spanisch u. s. w. — Das kelt. seg ist v. 3. mit althochd. sig Sieg verwandt (Gl. 149).

Römern verzeichnet. Ein Dunum schlechtweg lag in Irland. Augustodunum Hauptstadt ber gallischen Aebuer, später Austunum, jest Autum Brannodunum in Britannien. Caesarodunum, Hauptstadt der gallischen Turones, später kurzweg Turones genannt, jest Tours.1 Im nordwestl. Spanien Caladunum, in Britannien Camulodunum; oftwärts in Bannonien und im Gebiete ber Beichsel Carrodunum in drei Eremplaren; im südlichen Gallien Crodunum (?). Dreimal erscheint Eburodunum, eines in Gallien, jest Embrun, ein zweites in Selvetien, jest Yverdon, beutsch Ifferten, Jefferten; bas britte im Lande ber Quaben (Böhmen, Mähren). Gleichfalls in Gallien lag Ernodunum. Wieber oftwärts führt Gesodunum in Noricum. Am Nordabhang ber Pyrenäen finden wir Lugdunum, minder berühmt als die gleichnamige Stadt am Rodanus (Rhone) welche die französische Zunge in Lyon, als bas britte Lugdunum, mit bem Beisak Batavorum, welches bie beutsche Zunge in Lepben umgewandelt hat. Gin viertes erscheint im Nordosten, im Lande der Lygier und soll, von flavischer Aunge berührt, noch im heutigen Liegnit leben, was ich mit Buttmann (S. 106) bezweifle. Maldunum, Margidunum, Maridunum find britannische Stätten. Mellodunum ift bas französische Melun, und sonder Zweisel das gleiche Wort ist Meliodunum im Quaden= land. Im heutigen Moudon (beutsch Milben) in der Schweiz vermuthet man bas alte Minnodunum. Ein britischer Ort ift Moridunum (Muridunum, It. Ant.). 2 Siebenmal erscheint Novio-

<sup>1</sup> Dieser Uebergang des Bolksnamens auf die einzelne Hauptstadt erscheint in jenen Zeiten häusig. Es ist das Widerspiel zu der später, besonders im mittelalterlichen Deutschland geltenden Ausdehnung eines Ortsnamens, einer Stammburg auf Land und Bolk; so Wirtemberg, Baden, Schweiz, Tirol, Rassau, Braunschweig, Olbenburg, Mecklenburg, Luzemburg, Brandenburg. In der Mitte stehen Formen wie Sachsen-Weimar, Sachsen-Coburg-Gotha, welche ungefähr dem Ausdruck Caesarodunum Turönum entsprechen, indem sie den Namen der Stadt mit dem des Stamms verbinden.

<sup>2</sup> Die Ortenau in Baben, die Gegend nörblich von dem keltischen Breisgau (mons Brisidcus) heißt ursprünglich, vom 8. jh. an, Mortenau, Mordun-, Mortun-, Mortan-, Mortin-, Morden-owa u. s. w. Ein deutscher Pers.-R. Morto ist mir nicht bekannt, dagegen erinnere ich an das schweizerische Murten; im 11. jh. Murtena. Bergleicht man nun Formen wie Tarodunum — Zartuna — Zarten, Lododunum — Lododengow — Labenburg, so dürste man in

dunum, barunter vier gallische: im Lande der Bituriger, vielleicht jest Neuvy; ein zweites am Einfluß des Niveris (jest Nièvre) in den Ligeris (Loire), daber später Nivernensium civitas, jest Nevers genannt. Das dritte im Lande der Diablintres, daher später civitas Diablintrum (Diablintum), heutzutage Jublains. 1 Auch das Noviodunum der Suessonen ward in eine kaiserlich römische Augusta Suessonum umgeschmeichelt, das heutige Soissons. Das fünfte spiegelte sich im Genfer See (lacus Lemannus) und hat seinen alten Bollklang in das anderthalbsilbige Nyon zu= sammengenäselt — "vocis brevissimus usus," wie Dvid sagt. Zwei öftlichste Posten bes gleichen Namens stehen in Pannonien und Mösien. 2 Ihnen folgen Repandunum und Rigodunum in Britannien, und ein zweites Rîgodunum (falsche Lesart ift Rigodulum) im Mofelgebiet; 3 Rumbodunum in Thrafien, Sebendunum im nördl. Spanien. Dem oben erwähnten Segodunum in der Gegend von Burzburg ftellt fich ein zweites zur Seite im sudl. Gallien, im Gebiete ber Ruteni, daher civitas Rutenorum, viel-

jener Gegend ein kelt. Moridunum, Muridunum vermuthen, woraus Mortun-Morten- wurde. Und vielleicht ist die Form Mortono-gowa a. 866 richtiger als die gewöhnliche owa; — au und gau verwechseln sich leicht in gewissen Lautverbindungen, s. F. 145. Für die schweizerischen Morgenthal und Langenthal nennt Meher S. 156, jedoch ohne Belegstellen, die Formen murgetun und langetun und führt sie ebensalls auf dunum zurück, wie sein Turbenthal im K. Zürich, welches a. 829 und noch 1268 Turbatun heißt.

1 Dieser Lautwechsel entspricht dem Uebergang des latein, diurnus in das französ, le jour (journal == diurnalis).

<sup>2</sup> Noviodanum heißt Reuburg, Reustabt, aus dem gemeinsam arischen Stamme nov — neu (alt. irisch na), J. 825. Man frägt sich freilich, was denn an der Stelle der vielen keltischen "Neuburgen" Altes gestanden sei? Möglich daß eben die römische Occupation die Beranlassung gab zur Scheidung des alten Keltensites in Altstadt (eity) und Reustadt. Erstere würde bei den Kelten Senodunum geheißen haben (wie es neben Noviomagus — Reuseld, ein gallisches Senomagus — Altseld gab. Altzirisch sen — latein. sen-ex, sen-ior, sanskr. sanss, goth. sineigs — alt; irisch senmagh — Altseld). Fremde Anzsiedlung gibt auch sonst solche Beispiele; so das hellenische Neapolis, die flavischen Naugard in Pommern, Nowgorod in Rusland, alle gleich Reustadt, Reuburg, Noviodanum.

<sup>3</sup> Paffen wurde die Form Rigodulum ju bem Orte Reol auf den man jenes zu beuten sucht; bas aber kann nicht entscheiben.

leicht das jetige Rodez. Singidunum in Mösien wird bei dem heutigen Belgrad gesucht. Sorbiodunum war britannisch; ebenso Uxellodunum, das sich aber auch in Gallien sindet (im heutigen Frankreich sinde ich zwei Orte Uzel und Ucel). Gallisch ist Vellaunodunum, britisch Venantodunum.

Die Form dunum als Element keltischer Ortsnamen ist durch obige Beispiele sattsam belegt. Im besondern legen sich um unser Wirtemberg die fünf Taro-, Cambo- (zweimal), Sego- und Lopodunum, wie in einem Kreise herum, und als Mittelpunkt deseselben wäre ein Viro-dunum wünschenswerth. Es gab ein solches, wenigstens auf gallischem Boden; das heutige Verdun in Lotheringen ist das alte Virodunum, im 8. jh. Virdunum geschrieben. Ein zweites Verdun liegt in der Gascogne, ein drittes in Arasgonien; für diese beiden freilich sehlen mir die alten Namensesonien; für diese beiden freilich sehlen mir die alten Namensesonen. Ferner sei genannt das Kloster Schönenwerd im Kant. Solothurn, welches c. 650 monasterium Verdunense heißt. Werden a. d. Ruhr heißt im 8. jh. Wirdinna, Wirdina, Wiridine, Virdunum, Werdina u. s. w. (F. 1553). Ein Wirtenstein a. 1359 lag auf der Höhe zwischen Birmensdorf und Nielen im Kant. Zürich (Mone 5, 109).

Wir wenden uns zum ersten Theil der Zusammensetzung. Ein gallisches Bolk waren die Viromandui (auch Veromandui geschrieben); gallische Orte waren Viro-vesca und Viroviacum (falsch Vironinum), britische Orte Viro-sidum, Viro-conium, Viro-vedrum; gallische Personennamen sind Viro-marus, Viro-manus und Virovius. Wie verhälten sich nun zu diesem vorausgesetzten Virodunum die alten Formen des Namens Wirtemberg selbst? Die älteste Urkunde datirt aus Ulm, 2. Mai 1092, ist unterzeichnet von Conradus de Wirtinisderk (K. Nr. 241). Ihr solgt: a. 1123 Conradus de Wirdeneberch (K. Nr. 280), a. 1139

<sup>1</sup> Auch Verodunum geschrieben, mit nicht seltenem Bechsel zwischen i und e. Die echte Form ift Viro-; s. Glück 184.

<sup>2</sup> Die B. T. hat ein Viro-magus in Gallien; allein It. Ant. liest bafür Bromagus.

<sup>3</sup> Diese Genitivsorm, obgleich die älteste, steht so vereinzelt daß ich sie nicht anzuerkennen vermag.

Wirdenberc, c. 1153 Werteneberch, a. 1153 Werdeneberch, a. 1154 Wirttemberg (späte Abschrift), a. 1177 Wirteneberc, a. 1181 Werthenberc, a. 1206 Wirtenberc, a. 1208 Wirtemberch, a. 1209 Wirtenberc. 1 Rach diesen dem Wirtembergischen Urfundenbuch entnommenen Formen brauchen wir die übrigen bei Stälin 2, 488 ff. aufgeführten nicht zu wiederholen. "Sehr verdächtig" ist eine Urkunde vom J. 1204, welche Wirtilberch schreibt; doch erscheint die gleiche Form a. 1209. Das älteste wirtemb. Sigel mit den drei Hirschaeweiben vom J. 1228, trägt die Umschrift: S [C] OMITIS CVNRADI DE WIRTENBERC, diese Form (mit n) bleibt die berrschende im 13. jh., und noch 1268 ftebt Wirtinberc. Auch das chron. Sindelf. (c. 1300) schreibt regelmäßig Wirtinberch. Eberbard ber Aeltere schrieb sich Wirtemberg, ebenso seine Nachfolger bis Christoph fast ausnahmslos. Erst unter Ludwig a. 1587 fommt Würtem- und Württemberg auf und dauert bis Herzog Karl, der bis 1780 mit ü zeichnet, 1781—88 mit ü und i wechselt und bann bis an sein Ende Wirtemberg schreibt. Dabei blieben seine Rachfolger bis jum 4. April 1802. Durch Generalreseript von diesem Tage wurde die heutige Schreibung Württemberg festgestellt,2 so ziemlich bie schlechtefte, sprachlich und geschichtlich mindest berechtigte, fast so schlecht wie die unsers Nachbarstaates "Bayern". Bon dem lang= weiligen tt aus der sprachlichen Zopfzeit ganz abgesehen, ift es eine mabre Fronie, daß ber Schwabe fein Land mit einem Buch= staben schreibt, den er gar nicht ausspricht, nämlich dem ü.

Wir haben erwähnt daß Tarodünum im 8. jh. als Zarduna, Zartuna erscheint. Dem entspräche ein gleichaltriges Virduna, Wirtuna, und dieses verwittert und verslüchtigt sich zu Wirtine, Wirtene. Die Bedeutung des alten keltischen Namens hatte sich verloren, sie ergänzte sich wieder durch den deutschen Zusat derc, berg (wie Lobodunum Laden-burg). Auch das Schluße schleift

<sup>1</sup> Roch früher allerbings, zwischen 1089—92, erscheint Konrad von "Wirtinebere"; allein biese Urkunde ist nicht Original, sondern ein Auszug bes Zwiefalter Chronisten Ortlieb der c. 1135 schrieb.

<sup>2</sup> Württ. Jahrb. 1819 und 1824.

sich ab und es bleibt Wirten-berg. Der Uebergang des n in m por einem b erscheint namentlich häusig in Urkunden der hoben= staufischen Zeit (Nellemburg, Hohemberg; vergl. Luxemburg, ! Spipem= Dem Virodunum würde schon ein bloges Wirten so vollständig entsprechen wie dem Taro-, Cambodunum ein Rarten, Kempten, bem alten Wimpina ein Wimpfen,2 bem französisch-gallischen Virodunum das französ. Verdun, deutsch Werden. Doch, wie Staufen und Staufenberg nebeneinander bestehen, wie wir ein Wimpfen im Thal und Wimpfen am Berg unterscheiben, jo lag es nahe bas auf dem Berge gelegene Wirten als Wirtenberg zu bezeichnen. Aehnlich nennt der Dichter des "Heliand" die Stadt Rom Ramu-burg, so ward aus Augusta Augsburg. Nöthig wäre diefer Zusak, wie gesagt, nicht gewesen; denn in Viro-dunum selbst steckte schon bas Wort Berg ober Burg, und damit kommen wir zur Deutung bes Namens. Zunächst steht zweifellos, daß das keltische dunum einen festen Ort bezeichnet. Gin folder ist

1 3ch glaube ein ähnlicher Zusat ift bas -burg in einem andern jest vielgenannten Namen. Luxemburg bat man fich gewöhnt als Frangösirung bes beutschen Lütelburg, b. b. fleine Burg, ju betrachten (Gegenfat Ded: lenburg = oberdeutschem Richelburg, im 10. jh. Mekelenborch und Michilinburg). Dafür sprechen allerbings bie alten Urtunden bes 10. jh. mit ben Formen Luzilun-, Lucelen-, Liuzelenburg u. f. w. Die alteren frangofischen Formen bes Worts find mir nicht jur Sand, aber einstweilen ift mir mabrscheinlich daß vielmehr die Form Lütelburg Umbeutschung eines noch älteren teltischen Ramens ift, ber in biefer burch und burch teltischen Gegend am wenig: ften auffallen tann. Dafür fpricht mir erftens bas frangöfische x und zweitens bie Erscheinung ähnlicher keltischer Ortsnamen. Das heutige Luxeuil ift bas alte Luxovium ber Sequaner, und bas normannische Lisieux beift bei Grea. Tur. gleichfalls Luxovium (3. 746), ift vielleicht aber ibentisch mit bem Bolksnamen ber gallischen Lexovii (Cafar); wenigstens nach Martin Zeillers Topographia Galliae (Frankfurt 1655) heißt Lisieux früher Lezou, und bas würde Wie leicht ein französisches Luxeuil in beutsches Lüzel sich wanftimmen. beln tonnte, fieht jebermann. Bu bem Stamme lux ftellt fich vielleicht ber brittische Kluß Loxas und das altkymrische llwch = stagnatio (3. 147).

2 Wimp fen unterhalb Heilbronn, mit römischen Alterthümern, macht sich burch sein pl fremben Ursprungs verdächtig; a. 856 Wimpina, 988 Winpina K. Bebenkt man daß die Wimper aus wint-pra, wind-dra entstanden, so möchte man schier an ein ursprüngliches Vindo-bona denken, den alten Namen von Wien. Allerdings müßte man eine zweisache Lautverschiedung annehmen (Vindbona-Wimpina). Aus Rindbach ist freilich nur Rimbach geworden, aber bei fremben Worten ist die Lautbewegung freier.

schon jeder frei und hoch gelegene Punkt an sich, jeder Hügel, jeder Berg; und gleichwie Berg und Burg auch sprachlich zusammen= hängen, so berühren sich in dunum ebenfalls beide Bedeutungen. Welche von beiden die ursprüngliche ist, bleibe hier unentschieden.

Richt ganz so klar ist ber erste Theil von Viro-dûnum.<sup>2</sup> Hübsch wäre es freilich, wenn dieses vir mit dem latein. viridis verwandt wäre; wir hätten dann statt des Rothen Berges eine Grünburg. Doch, das sind fromme Münsche; danken wir Gott daß an den reizenden Hängen unseres Virodunum kein Grüneberger wächst,<sup>3</sup> sondern ein ganz anderer, also daß schon Berthold von Zwiesalten die dortige Thalgegend als optima terrae medulla pries.

1 Schon Plutarch (de flum.) fagt bei Gelegenheit bes Namens Lugdunum (Lhon): "An bem Arar liegt ein Berg, genannt Lugdunos . . . . dunos aber nennen fie in ihrer Mundart einen hervorragenden Ort, wie Kleitophon erzählt." Auch sonft noch heißt es Lugdunum mons und wird (freilich falsch) gebeutet als mons lucidus (Lichtenberg). Im 9. jh. wird Augustodunum genannt mit bem Beisat Augusti montem transfert quod Celtica lingua. Brittische Beugnisse sagen: "Wilfores Dun i. e. mons Wilfari. - Locus celebris lingua illius gentis (b. h. schottisch) Dunbreatan i. e. mons Britonum nuncupatus." Alt-irische Glossen sagen: dun (= dun) castrum, arx; frisdungim obsero (ich befestige, verrammle). Auch in ben neufeltischen Sprachen blübt [Dagegen ift in ben Zeuß S. 30 angeführten altkeltischen ber Stamm noch. Mannsnamen Conetodunus, Cogidunus ohne Zweifel -dubnus zu lefen, veral. Blud S. 63.] — Sprachrechtlich entspricht biesem keltischen dun bas nieberbeutsche, altnord., angels. tun, engl. town, althochb. zun, unser Baun. (Bergl. Dief. Or.; 3. 29; Glud 139.) — Gar nichts aber mit dun hat bas schon von Tacitus erwähnte Taunus-gebirge ju schaffen. — Es könnte jemand fragen wie benn biese lange und betonte Silbe dun, tun fich in bem germanischen Barten, Kempten, Wirten so gang und gar in ein tonloses e habe abschleifen Nun, es ift berfelbe Proces, ber aus hiu-jaru = in biefem Jahr, bas Wort "heuer," aus burgari ben "Bürger" werben ließ, ber aus bem betonten "Tag" einen Sonntich, Montich u.f. w. bilbet, ber Broces welchem wir insbesondere bei ben Ortsnamen noch taufenbmal begegnen werben. — Der Dombach: Walb bei heilbronn heißt a. 856 Dunberg (R. 126). Sollte hier bas obige dunum fteden?

<sup>2</sup> Das i in viro scheint kurz zu sein. In diesem Fall entspricht ihm das khmrische gwyr = frisch, kräftig, urverwandt mit latein. viridis. Sinem langen i entspräche das khmrische gwdr, das irische sir (= fdr) d. h. rein, wahr, recht, verwandt mit latein. verus (Glück 186).

3 hieher stelle ich noch den Württemberger Hof (Gaild.). Derselbe soll a. 1528 (Lb.) auch Miltenberger Hof heißen, ob. — Zwirtenberg (Saulg.); a. 1398, ob. [Wohl entstanden aus "Zu Wirtemberg, 3' W—; so kommt 1254 ein Weckhofen bei Mengen vor, das noch heute im "Zweckhofer Desch" sortlebt; wj. 1825, S. 426.]

## II. Bragodurum.

Bohin ift Stadt und Meer und Schalmei? Chibber.

In Wirtemberg hatten wir einen topographisch zweisellos festen Punkt, konnten aber beffen ältefte Namensform nur mittelbar erweisen. Dießmal haben wir einen urfundlich festgestellten Namen, vermögen ihn aber nicht an einen bestimmten topographischen Punkt zu binden. Wir wissen nur soviel daß das obige, von Ptolemäus aufgezeichnete Bragodurum in der Gegend zwischen Donau und Bodensee zu suchen ift. Baulus (Peut. T. S. 14) vermuthet es bei Mengen a. d. Donau, "bas wichtige römische Alterthumer aufzuweisen hat." Uns ist der Name werthvoll, weil er echt keltisches Gepräge zeigt, wie nachstehende Aufzählung beweist. In Gallien lagen Augustodurum und Autissiodorum, das jetige Auxerre. Batavodurum im Lande der Bataver; Boiodurum (falsch Bolodurum) auf bojischem Gebiet am Einfluß bes Inn in die Donau. Wiederum gallisch: Breviodurum, Brivodurum, Diodurum. Dîvodurum war Hauptstadt der Mediomatriker, baher Mediomatrici schlechtweg, im Mittelalter Mettis genannt, jest Des. Im Gebiete der Seguaner Epomanduodurum, jest, mit Abfall des ersten Gliedes, Mandeure. Ganodurum in der nördlichen Schweiz (Stein am Rhein?): Ibliodurum und Ictodurum in Gallien: Lactodurum in Britannien. Im Lande der Ubier erscheint Marcodurum, vielleicht bas Dura, Duria bes 8. jh. (F. 448), das heutige Düren zwischen Köln und Aachen. Im nördl. Spanien Ocellodurum. Helvetisch sind Octodurum und Salodurum, letzteres noch lebend in Solothurn. Zwischen Donau und Inn Serviodurum, zwischen Rhein und Mosel Teudurum. In Gallien Velatodurum. (Dazu Venaxamodurum Glück 151.) Endlich das heutige Winterthur, das alte (Vitudurum — Vitodurum).

Das Wort erscheint aber serner auch als erstes Glieb ber Zusammensetzung: Durocortorum, Hauptstadt der gallischen Remi; später Remi, jetz Rheims z genannt. Châlons sur Murne (die gallische Matrona) auf den catalauni (den Feldern hieß Durocatalauni (eigentlich ein Bolksname), später Cutelauni, woraus Châlons. Gleichfalls gallisch ist Durocassium, jetzt ein sehr lakonisches Dreux; und Durotincum; endlich Duronum und Durocorgum. Auf Britannien sallen zwei Durodrivae und ein Durocobrivae; serner Durocornovium, Durolevum, Durolitum, Duroliponte, Durovernum, sowie das Bolk der Durotriges. In Mössen ganz vereinzelt Durostorum (Dorostolon).

Ich behaupte nicht, daß all diese Duro-, deren Lesarten ohnedies theilweise verdächtig sind, mit unserem -dürum zusammenhängen, so wahrscheinlich es auch ist; um so bestimmter weisen
jene -durum auf ein und dasselbe Wort hin. Alt-irische Glossen
erklären das Wort dur (= dur) mit daingean, d. h. sest, start,
Besestigung; also zweisellos urverwandt mit dem lateinischen durus
(Zeuß 30. Glück 133). Zu dem ersten Theile des Namens Pragodurum aber weiß ich nichts beizubringen.

<sup>1</sup> Schon im 9. jh. Wintur-, Wintar-, Winter-dura, -tura, F.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das französ. s stammt baher baß biese Namen, eben weil sie Ortsenamen waren, gewöhnlich mit einer Präposition verbunden gesprochen wurden — ad Remos, in Remis u. s. w. Dieses s entspricht also dem —en der beutschen Ortsnamen.

<sup>3</sup> In Glück's Nachlaß finde ich noch als Eigennamen verzeichnet: Durat (ins). Durnacus, Durotix.

# III. Bon Vindonissa — Windisch nach Juliomagus — Hillingen.

Beh ben Berfern! Römer fommen, Römer ziehn im Flug beran. Blaten.

Die Peutinger'sche Tafel führt einen ihrer Straßenzüge von Augusta Rvracum<sup>1</sup> nach Reginum (Regensburg), mitten durch unser Land. Vindonissa,<sup>2</sup> erwiesenermaßen das heutige Win disch am Zusammenfluß von Aar, Reuß und Limmat, ist nach Stamm und Endung keltischen Klangs. Keltisch-römischen Klang gibt jener ganze Winkel dort zwischen Rhein und Donau. Liegt doch nördlich von Windisch zwischen den Einstüssen der Aar und der Wutach in den

1 Augusta Rauracorum, bas heutige Augst bei Bafel, im Gebiete ber ehemaligen Rauraker, wie Augusta Vindelicorum, Augsburg, in bem ber Binbelifer. Lettere Stadt heißt im 9. u. 10. jh. Augustburc, Augistburch, Augusburk, Ougespurc u. f. w. Auch ber name Bafel icheint undeutschen Stammes. Schon bei Ammian und Not. Imp. Basilia, Geogr. Rav. Bazela, im 8. jh. Basala, Basila. Bon einer angeblichen Bafilika kommt ber Rame gewiß nicht. Dagegen vergleiche ich bas französische Bazas, bas wohl mit bem Bolfsnamen Vasates und Basabocates (so bei Blinius; Casar hat Vocates) zusammenhängt. Basabocates ift offenbar Berquidung von Vasates und Vocates, mit dem bekannten Wechsel von vu. b (Verona - Bern). Dazu noch bas gallische Vasio ("jett Vaison"). Betreffs ber Endung vergleiche man die gallischen Sicila, Jopilia (3. 728). In der Nähe lag Arialbinnum, das Artalbinnum ber B. T. Letteres wurde fich wie Arto-briga ju bem altirischen art, galisch artan = Stein fügen (,usque ad petram quae Artemia dicitur" 3. 78). Sicherer zu beftimmen ift bas alte Larga an ber Strafe von Vesontium (Befançon) nach Argentoratum (Strafburg), in ber Gegend bes jegigen Dber: und Unter : Larg.

<sup>2</sup> Die gleiche Endung erscheint in den kelt. Namen Armisses (Erms), Dumnissus (wohl beffer Dudnissus, Gl. 69), Autissius u. a. (3. 749). Vindo ift ein beliebter kelt. Stamm für Lokalnamen. So Vindodona — Wien, VindoHauptstrom das schweizerische Koblenz, eine alte Constnentia (Constnentes) gleich jener, welche weiter unten sich in den Fluthen von Rhein und Mosel spiegelt. Bei Zurzach, wo dereinst die 11. römische Legion lag, oder "ein Stück von ihr," überschreitet die Straße den Rhein und führt nordöstlich auf das "Heidenschlößle" bei Geißlingen. Will schon Zurzach<sup>2</sup> uns wie ein keltisches Turtäcum klingen, so fällt uns auf dem Wege nach Geißlingen rechter Hand vollends der Kussen oder Küssen berg auf mit dem Dörslein Küßnach an seinem Fuße. Der Name erinnert an die beiden schweizerischen Küßnacht, deren eines jenen "Meisterschuß" gesehen haben will. Ob auch wir vielleicht ins Schwarze tressen, wenn wir in diesen drei Namen drei keltische Cussiniäcum vermuthen?<sup>3</sup> Vielleicht hatten diese Cussinier dermaleinst den biedern Sipplinger Pfahlbauern am Bodensee drüben ihre Hütten nieders brennen helsen. Nun jest konnte ihr Enkel vom Küssenberg zus

gara, Vindobala, Vindomora, Vindogladia und Vindolana! in Britannien, Vindomagus und Vindinum (Ptolemäus) in Gallien. Auch Personennamen, Vindo u. s. w. sind häusig (Gl. 73). Das alte vindo, vind lautet kymrisch gwinn (statt gwind), irisch aber sind, sinn. Find, Finn heißt auch der sagenhaste Stammvater der heutigen Fenier, d. h. der Weißen (mit Bezug auf die Hautsabe). Andererseits gemahnt der Klang Vindonissa an das nahe (räto-keltische Wische) Bolk der Vindelici, deren Rame wieder an den lacus Venetus (s. Bodensee) und an die Veneti (Benedig) anklingt, wie denn auch 3. B. der Ort Tarvesium, Tarvisium in Benetien, jest Treviso, an das (rätische?) Tarvessedum (am Splügen?) erinnert (Dief. Or. 73). Wet ferne und dunkle Beziehungen liedt, sei noch verwiesen auf die slavischen Venedi, Winidi.

1 Der Ort heißt a. 1290 ze Kobelz, Köwelz. Die verschiebenen romanischen Conslans sind basselbe. Dem Sinne nach entsprechen die kelt. Condate (franz. Condée), die beutschen gamundi, Gmünd, Münden.

<sup>2</sup> Im 9. jh. Zurzacha. In Frankreich erscheint in der That ein mittelsalterliches Tortiscum (Gatschet).

3 Küßnacht am Bierwaldstättersee heißt a. 848 Kussenacha, a. 1036 Chüsenache. Das Züricher K. heißt a. 1087 Cussinach, a. 1290 Kussenach, a. 1313 chuessenach (F.; Meher); a. 1406 erscheint ein Hans v. Küssenberg (Gatschet, 51).

<sup>1</sup> In Vindo-lana stedt wohl bassetbe Wort wie in Medio-lanum — Mailand. Reltisch medio, alteirisch meddon, irisch meadhon, ift lautlich und sachlich unser mitten; das alteselt. lan kenne ich nur in der Bedeutung voll, ganz (lautlich = latein, plenus; das lan, laind = Land, 3. 168, paßt sprachlich nicht). In Gallien gab es fünf Mediolanum, darunter eins am Unterrhein, vielleicht das heutige Mayland. Auch in Britannien lag ein Mediolanum. Das oberitalische verbeutsche Mailand ift genau gebildet wie niemand katt nieman; aus Mediolan(um) konnte Meilan, Meilen werden, so heitzt ein Ort am Züricher See, der mögelicherweise des gleichen sprachlichen Ursprungs ist (s. jedoch Meper).

sehen wie eines Tages die dritte hispanische Cohorte an seiner Höhe vorüberzog, im nahen Tenedo Quartier nahm und ihre Unsterblichkeit unter der Chisfre C. III. H. I. in den Granit des Schwarzwalds meißelte. Aber auch der dritten spanischen Cohorte kam der Tag, von welchem Homeros singt, und sie war längst verschwunden als der Alemanne Gisilo sich zwischen dem Schwarzsbach und dem Klingengraben auf zerschwetterten Mosaikböden sein Gehöfte zimmerte, darum es die Nachbarn da ze den Gisilingun benannten, wie es mit geringem Lautwandel, auch mit einigem Wechsel der Sitten und Bräuche, der Keligion und der Steuern noch heute steht, als Geißlingen. Dort nämlich vermuthet Herr Paulus das alte Tenedo. Hätte der keltische Name sich ershalten, so würde er in alemannischer Junge etwa Zenten lauten. Sollte sich ein solches Zente, Zünde, Jünde vielleicht in alten Lagerbüchern sinden?

Wir schreiten, Hrn. Paulus folgend, nordostwärts und schauen von der Höhe des "Randen" auf das Thal der Wutach nieder, welches ein Dichter in römischer Zunge, "aegroto distans in exilio" also schildert:

Cominus saltus proclives, eminus alpinas nives sol illustrat occidens; subtus arva per fecunda susurranti ruit unda Wutach, aqua furiens. 3

Nicht ohne Verwunderung und Beifall vernimmt der Leser, wie die römischen Cohorten, neben Marsch und Kampf, Garnisonsdienst,

1 Ob in Tenedo bas alt-irische tene Feuer (bandes tened = Vests, b. h. Göttin bes Feuers, 3. 272, 273) steden mag?

2 Dieser beutsche Rame erscheint a. 1111 als sorestum quod vocatur Randa, 1121 in confinio Randin (Ficter).

3 Bu beutsch etwa:

Walbeshügel uns zu Füßen, Fern herein die Alpen grüßen In der Abendsonne Glut; Unten durch die Prachtgefilde Rollte mit Gebraus die wilde Wutach ihre rasche Flut.

topographischen Aufnahmen und Würfelspiel, inter pocula et tesseras, noch Zeit und Laune fanden, jene rauhe Natur so ästhetisch zu fassen und so anmuthig zu schildern.

Sciene quoties laetabundi visebamus finem mundi, Blumnegg florum angulum?

Tunc per rupes prominentes et convallia descendentes scisne quo tetendimus? septus hortis et pometis portus adnuit quietis
Achdori', pagus rusticus.
O dulcissimam tabernam, o rosaceum pincernam, rusticas delicias! vinum tilia sub frondosa haurit filia graciosa
Marigutta — Springmitdemglas!

Hier freilich wird die Sache etwas verdächtig und wird das Bekenntniß rathsam, daß nicht sowohl ein römischer Leutenant des 3. Jahrhunderts als ein deutscher Poet des 19., Jos. Bict. Scheffel in Karlsruhe, dieses Schwarzwaldlied ersonnen und seiner "Frau Aventiure" einverleibt hat.

herr Paulus führt uns auf seiner Römerstraße fürbaß nach hufingen, allwo er bas Peutinger'sche Juliomagus ansett.

1 Beißt bu noch die Balbesbuchten Die wir jubelnd einst besuchten, Blumnegg, jenes Blüthenthal?

Dann burch Fels und Felsenspalten Ging's hinab die grünen halden,
Und wohin? gebenkt es dir?
Sieh, umfäumt von Baum und Blüthen Binkt der hasen schoo den Rüben,
Achdorfs ländliches Revier.
O du auserwählte Aneipe,
Kellnerin mit dem schlanken Leibe,
Die des Dorfes Zierde was!
Unter der Linde Riesendolde
Füllt die Becher uns die holde
Marigutta — Springmitdemglas!

Dabei sei nicht verschwiegen, daß südöstlich von Sufingen das Dorf Sumpfohren steht, verwunderlichen Namens. beffen eine Stunde nördlich Pfohren liegt, so möchte jenes erftere altdeutsch Sunt-foren, d. h. Süd-foren geklungen haben! und könnte das eine wie das andere ein römisches Forum gewesen sein, woraus alemannisch Pforen wurde, wie aus der Station ad fines das heutige Pfinn. Freilich ob fich in den beiben Pforen römische Fußtritte finden, weiß ich nicht; daß sie in bufingen sich finden, wissen wir aus den dortigen Mosaikboden und ben Denksteinen ber Legio XI Claudia Pia Fidelis (St. 37). Urfundliche Gewißbeit für die Gleichung Juliomagus = Sufingen haben wir auch nicht; wohl aber haben wir, wie in jenen Alterthümern Beweise für eine Römerstation, so in dem Namen Juliomägus die Gewähr für einen alten Keltensit in jener Gegend. Das Argentomagus ber gallischen Bituriger heißt jest Argenton. Im nördl. Gallien lag Augustomagus, am Südhange der Alven Bodincomagus in ber Gallia cisalpina. Die Nibelungenstadt Worms am Rhein hieß keltisch Borbetomagus, alt- und mittels beutsch Wormiza, Wormeze, Wormez.2

Südlich von Worms Brocomagus (Brogo-), jest Brumat oder Brumpt im Elsaß. Ein Bromagus (Viromagus?) in der Schweiz.

1 Wirklich heißt ber Ort a. 883 Sundphorren. Dazu a. 817 Forrun, 821 Phorre, 825 Forren. An Föhren (Fichten) ist nicht zu benken, sonst würde es Forhun sauten. Die etwa 40 Forum, von welchen die alten Quellen berichten, sind zum Theil in merkwürdigen Stummeln erhalten. Daß Klagenfurt ein Claudii Forum gewesen, ist wohl nur Vermuthung; dagegen sind Friaul (Friuli) und Frejus beide ein F. Julii, Forli ist F. Livii, Feurs = F. Segusianorum, Fossombrone = F. Sempronii.

2 Das magus ift hier ganz abgefallen und nur Borbeto geblieben, woraus zunächst Worweto (wenn nicht schon die urkeltische Form Vorvetomagus lautete). Dieser Wechsel zwischen w und dem weichen d ist eine der häusigsten Lautwandlungen in verschiedenen, namentlich den romanischen Sprachen. So ist auch im Deutschen das d in den Wörtern gelb, falb, gerben, Sperber, Schwalbe, Erbse, albern, Milbe u. s. w. aus alt: und mitteldeutschem w entstanden (vergl. auch Grimm, Wilbe u. s. w. aus alt: und mitteldeutschem w entstanden (vergl. auch Grimm, Wilb. I, 1054). Aus Worweto ward sodann Wormeto. (Umgekehrt sind die bairischen Erwel, Haiwel, Paiwel, Wirwel — Ermel, Hälmlein, Pälmlein, Mürmlein.) Endlich z aus t wie Straße, Strauß, Kessel, Samstag [althochd. samdaz-tag] aus latein. strata, strütio, catillus, saddat-us u. s. w. Gothisch sous, engl. soot ist althochd. suoz, Fuß u. s. w.

Cusaromagus im Lande der Bellovaci, daher jest Beauvais; ein gleichnamiges lag in Britannien. Carantomagus im füdlichen Gallien heißt heute Charenton. Eben dort lagen Cassinomagus, Caturimugus, Codiomachus (= -magus), Condatomagus. <sup>2</sup> Oberzitalisch ist Comillomagus. Am Mittelrhein fallen mehrere deutsche Ortsnamen mit der Endung -magen auf; so Remagen dei Bonn, urfundlich das keltische Rigomagus, <sup>3</sup> Dormagen das alte Durnomagus, Marmagen einst Marcomagus. In Südgallien Eduromagus, in Noricum Gabromagus. Bieder gallisch leidmagus, Lintomugus und Mosomagus an der Maas (Meuse, keltisch Mosa), vielleicht das heutige Mouzon. Bie oben die Noviodünum, so wiederholen sich die Noviomagus, deren wir zehn sinden, darunter acht auf gallischem Boden. Eins derselben, vielleicht Neuschâteau<sup>5</sup> an der Meuse, ein zweites vielleicht Noyon im nördlichen Franke

<sup>1</sup> Die aus lat. bellus, facere das franz. beau, faire wurde.

<sup>2</sup> Ein Drusomagus (Ptol.) bei Glud 124. Bei Forbiger ift biefer Ort nicht verzeichnet, bagegen fagt eine St. Galler Gloffe bes 9. jh.: Claudius Drusus, cujus Mogontie est tumulus, l. Trusileh. Ueber biefes Grabbentmal bes Drusus bei Mainz berichtet schon Sueton (in Claud. c. 1); ebenso Gutrop (7, 8: Drusi qui apud Mogontiscum monumentum habet); später Otto von Freising (monstratur adhuc monumentum Drusi Moguntiae per modum pyrae) und Konrad von Ursberg (Drusus apud Moguntiam habet monumentum). Bom 14. jh. an bis jum Sabre 170 wird in Maingifchen Lagerbüchern u. f. w. ein Drusenloch genannt, Entstellung bes uralten echt beutschen Trusi-leh = Drususgrabbügel. Man sehe barüber Pfeiffer's schone Abbandlung in seiner Germania I, 81-100, wieberholt in seinem neuesten anmuthigen Sammelwert "Freie Forfchung" (Wien 1867). Diefes Trusileh, Drusenloch, ift ein schlagenbes Beispiel. wie boch auch im Barbarenland fich geschichtliche Erinnerungen an bie frühere Romerzeit gehalten haben. Der Rame Drusus selbst ist nicht römisch, sondern teltisch, gallisch (ab intersecto Drauso Gallorum duce, Sueton. Tib. 3). Stift beißt et Druis (a. 724); irisch drus, druis = libido; Drusus etwa = libidinosus; s. Glück 64. 3. 29.

<sup>3</sup> Reut. T. und Ammian. a. 770 Rigimagus, a. 1003 Remago, a. 1082 Rigemaga; zu beutsch etwa = Königsselb.

<sup>4</sup> Der Rame mahnt mich an die dem Zürcherse (Zürich, kelt. Turicum) entströmende Limmat. Sie heißt a. 691 lindimacus, a. 1245 lindemage, a. 1346 lintmagen, später limacus, limatus 2c. (F; Meher.) Bar es ursprünglich eine Stadt, welche dem Flusse den Ramen gab? vielleicht gar eins und dasselbe mit Turicum = Zürich? Ein solcher Doppelname ist nicht unerhört, wie ich sogleich unter Speher zeigen werde. Bergl. den Fluß Reumagen.

Beis ware bie gang genaue Uebersetung best kelt. Noviodunum - Reuburg.

ľ

1

.

ţ

Germanisirt ist Noviomagus Batavorum im heutigen Nimwegen, 1 entstanden aus einem mitteldeutschen Niumagen, neubeutsch Neumagen, wie in der That jest ein zweites ebemaliges Noviomagus beißt. Ein unzweifelhaftes und merkwürdiges Beispiel von Namenwechsel bietet Speier am Rhein, im einstigen Gebiete ber Nemetae. Ursprünglich beißt der Ort Noviomagus (Ptol.; Beut.; It. Ant.); später (Not. D; Ammian.) nach einem uns schon bekannten Vorgang Nemetae, Nemetum; endlich (zuerst beim Geogr. Rav.) Sphira (offenbar Schreibfehler), gleichnamig mit bem Gewäffer an bem die Stadt liegt, der Spiraha, Spira, Spira (jest die Speier). 2 In Britannien nur ein einziges Noviomagus. 3 Aus Rotomagus (Ratomagus) ist das französische Rouen geworden. Gallisch sind auch Ritumagus, Salomagus, Scingomagus, Senomagus, Seranicomagus, Sostomagus, Vindomagus. Aus Britannien sind noch zu schreiben Sitomagus und das Bolk der Vacomagi. Noch ge= boren vielleicht hierber der Ort Magnis (zweimal in Britannien), jowie ber gallische Stamm ber Cenimagni.

Ein Juliomagus war die Hauptstadt der gallischen Anticavi, daher Civitas Anticavorum genannt, jest Angers. Wie den Cäsar und Augustus, so sinden wir auch den Julius in einer Menge keltisch-römischer Orte verewigt. Jülich 4 am Nieder-Rhein ist o. Z. ein altes Juliacum. In Gallien lag Juliodona, im nördl. Spanien Juliodriga. Germersheim in der Pfalz ist wahrscheinlich der alte Vicus Julius (St. 141). Dort am Rhein liegt u. a. auch der besterhaltene römische Ortsname unsrer Gegenden, Altzripp, das Alta Ripa der Kömer, Altripe beim Geogr. Rav. Ein Ort gleichen Kamens lag in Pannonien. Hannover, im

<sup>1</sup> Im füblichen Schwarzwald wird a. 902 ein Fluß Niumaga genannt. (F. 1083), jetzt ebenfalls Neumagen, s. d.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In beutschen Urtunden erscheint der Name Spira zuerft im 8. jh. War es römischer Casernenwis, welcher den geschlängelten Bach mit den Windungen einer Bregel verglich?

<sup>3</sup> Wenn Olimacum für Olimagum steht und nicht etwa gleich Olimacum, so ist das Wort auch in Pannonien vertreten.

<sup>4</sup> Im 11. jh. einmal Guliche genannt. Der ganze Gau heißt a. 898 Julihgewe, a. 1029 Julichgowi, F.

11. jh. Hanovere, ist die wörtliche Uebersetzung — Hohonuser. Nebrigens braucht dieses Julio- nicht durchaus nothwendig auf den berühmten römischen Julius zurückgeführt zu werden, indem auch der echt gallische Personenname Jolus vorkommt (Z. 41 f. Gl. 82). Sicher keltisch ist jedenfalls das -magus mit der Bedeutung Feld, Ebene, dann überhaupt Ort, Stätte; Juliomagus also etwa Juliusseld.

1 Die alt- und neukeltischen Belege bei 3.5. Gl. 122. Der Urbegriff dies ses mag ift wohl die Ausdehnung, die Fläche, Weite, also lautlich und sachtich gleich dem lateinischen mag-nus, sanskrit. mahat u. s. w. Insofern gleicht das kelt. mag dem beutschen Breite, Gebreite, d. h. einem zusammenhängenzben Giltercompler, was z. B. in Bauersbreite (einem abg. Ort im Frankischen, a. 1446) zum förmlichen Ortsnamen wird.

## IV. Cassiliacum — Riflegg. — Lauriacum — Lord.

Es fceint ein langes, ewges ach! zu wohnen In biefen Luften bie fich leis bewegen.
Blaten.

Kißlegg und Lorch haben nichts gemein als den Kehllaut am Schluß; der aber genügt uns die zwei Orte zusammenzustellen. Das heutige Kißlegg (Oberamt Wangen) hieß nicht immer so, sondern bis zum Jahr 1420 wird es Zell, Zell im Ampt genannt; erst da gieng der Name der zerstörten Nachbarburg auf den Ort selbst über. Diese Burg heißt a. 1239 Kisslegg, c. 1280 Kisslecke, und schwerlich wird man den Namen etwa durch Kieselede erklären wollen. Dagegen führt die Not. Imp. eine römische Station Cassiliacum auf, die nur in Oberschwaben liegen kann (St. 138). Diese Namensorm an sich fällt nicht auf, sie ist eine der häusigsten auß der keltischerömischen Zeit: Abudiacum (Abodiacum) in der Gegend des Lech, Annedonnacum in Gallien, Antunnacum, jest Andernach am Rhein, Arenacum im Lande

1 Sine spätere Form ist Abuzacum. Das erinnert an Formen wie Ziaberna, Ziurichi (Zabern, Zürich, aus Taberna, Turicum), an das griechische Aiss neben Zeis, ζα- aus δια-, πεζός aus πεδιός, das spätlateinische zabulus aus diabulus. Man sieht — ber Wandel bes t in z gieng durch Bermittlung eines nachschlagenden i oder j. So ward latein. leczio aus lectio; so beutsch setzen, sazjan aus satjan, u. s. w. (s. Wack. Umbeutschung S. 9. Diez, Nom. Gramm. 2. Aufl. I, 217). Später erscheint ein vindelissisches Eptaticum, das auch Abudiacum genannt wird; das heutige Epsach?? Auch ein Ort Eptiocum wird erwähnt. Eptadius ist gallischer Mannsname. Epsich im Elsaß heißt a. 763 Hepheka (= Epheka). Bgl. Z. 74 und Forbiger.

\* Wieber ein rechtes Beispiel von Umbeutschung eines fremden Ramens. Anternacha schon beim Geogr. Rav. Auch Endenich bei Bonn ist wohl des gleichen Ursprungs, wie denn a. 1076 ein Antinih vorkommt. (F. 68.) ber Bataver, Bagacum (Baganum?) in bem ber Nervier, Bedriacum in Oberitalien, Bibacum bei den Hermunduren, Brementonacum und Brovonacae (?) in Britannien, Camaracum, jest Cambray, beutsch Ramerit, Canabiacum in Gallien, Catusiacum ebenda, Cortoriacum, Coveliacae in Bindelikien, Curmiliaca im Lande der Bellovaker (jest Cormeilles), Darentiaca in Gallien, Eboracum, jest York in England, Eborolacum (? in Gallien, wozu das beutige Evreul wenigstens sprachlich vollkommen stimmt), Gesoriacum, 1 Hermomacum (?) in Gallien, Iciniacum, 2 Joviacum in Norikum, Juliacum (barf wenigstens aus bem oben erwähnten Jülich vermuthet werden), Lauriacum (f. u.), Mattiacum (ift vielleicht urdeutsch), Mederiacum und Minariacum in Rordgallien, Mogontiacum, jest Mainz, 3 Nemetacum und Ninittacum in Gallien, Olenacum in Britannien, Olimacum in Bannonien, Origiacum in Gallien (jest "Orchies"), Ricciacum (Peut. T.), Segontiaci (britische Völkerschaft), Septemiacum, auf ber Römerstraße von Bopfingen nach Regensburg, Setisacum in Epanien, Solimariaca in Gallien (jest "Soulosse"), 4 Stanacum in Norifum, Tolbiacum, jest Zülpich, Turnacum, jest Tournay, deutsch Dornick, 5 Urbiaca in Spanien, Vagniacae (?) in Britannien, Viminiacum in Spanien, Viroviacum (falsch Vironinum) jest "Werwif an der Los," Vodgoriacum (?) in Gallien, (jest "Vaudre.") Aber auch in ber mittellateinischen Zeit wird diese Endung

<sup>1</sup> Ein neues Beispiel von Namentausch. Der Ort wurde später Bononia (alter Name bes italienischen Bologna) genannt, bas heutige Boulogne sur mer.

<sup>2</sup> Wird bestimmt als das heutige Ihing gebeutet, auf ber Römerstraße von Bopfingen nach Regensburg.

<sup>3</sup> Der Name Mainz hat mit bem Flusse Main gar nichts zu schaffen. Letterer heißt ursprünglich Moenus, aus älterem Moinos, im früheren Mittelalter immer Moin, Moen. Die Stadt bagegen heißt in ben ältesten (römischen) Quellen Mogontidcum, und so auch inschriftlich, bieses aber stammt von dem Mannsnamen Mogontius, der auch als keltischer Göttername vorsommt. Das deutsche Mittelalter kürzte in Moguntia, aus welcher immer noch romanischen Form sich leicht die deutschen Mogunze, Moginze, Möginze, Meginze (schon im 8. jh. Megunze), Meinze ergaben (etwa wie aus althochd. sagansa unsere Sense, aus Ragindald Reinwald u. s. w. wurde.) Ein Mogetiana sag in Pannonien.

<sup>4</sup> Gine feltische Göttin wird Solimara genannt.

<sup>&</sup>quot; Per alte Name lebt noch als Geschlechtsname Tornaco.

noch für Ortsnamen verwendet; so sinden wir Avitacum, Brennacum, Juliacum, Tiberiaeum, Martiniacum, 1 Prisciacum, Lubariacum, Camiliacum, Childriciacum (Stadt des Merowingen Childerich), Flaviacum, Festiniacum, Aureliacum, Pauliniacus, Corboniacus, "locus qui a Corbone viro inclyto dicitur."<sup>2</sup>

Am klarsten erhellt die Bebeutung dieses -acus, -iacus in altkeltischen Doppelnamen wie Drvito und Drvitiacus, die sich verhalten wie römisch Lepidus zu Lepidanus und Lepidianus. Es
ist eine Gentil-Endung, Abstammung oder Berwandtschaft bezeichnend. Die Endung erscheint alt-irisch als -ach, -ech, altsymrisch
als -auc, -iauc (s. Z. 772 f.). Die meisten der obigen Ramen 3
lassen sich auf einen altkeltischen Personennamen zurücksühren, und
diese Endung entspricht also vollkommen dem -ingen, -ungen in
deutschen Ortsnamen. Cassiliacum war die Burg des Cassilius, 4
genau wie das gallische Cassinomagus die Stadt eines keltischen
Cassinus gewesen ist. Aus Cassiliacum konnte deutsch Kasslach,
durch Umlaut und Angleichung Kesslich, Kisslich werden, von
wo aus spätere Anlehnung an Ecke, Eck sich leicht ergeben mochte.

" Nun zu Lorch im Remsthal. Gine älteste Form des Namens

<sup>1 &</sup>quot;In qua celebre ferebatur orasse [sanctum] Martinum." 3. 773.

<sup>2</sup> Von den -acum in Tirol und Oberitalien spricht Steub II, 23 ff. Mit der Römerstation Masciacum (bei Kufstein?) vergleicht er Meschach im Vorarlberg, Masciago dei Como, Messy in Frankreich. Aus Welschtirol, als möglicherweise auf kelt. -âcum beruhend, nennt er Lisignago, Cavedago, Almazago, Dermenzago, Stimiago. "Häufig sind diese Ramen auch in den westl. Thälern von Bergamo und Como. Gleichwohl scheint zumeist nur der Ausgang den Kelten anzugehören, während der Vordertheil des Wortes rhätisch sein dürste." In Lisignago wenigstens scheine deutsich das deutschtirol. Lüsen (Lusina) zu liegen, in Dermenzago das deutschtirol. Darmenz. Aus dem kelt. Po-lande nennt Steub die Orte Tregnago, Legnago, Gusago, Cavernago 2c. In dem oben genannten Coveliacae "bei Ammergau am Fuße des Ammergauer Kosels" sindet Steub (I, 107) gleichsalls ein undeutsches Stammwort.

<sup>3</sup> Richt alle. Das obige Canabiacum z. B. führt Glück auf bas kelt. canaib, kanab = latein. cannabus ber Hanf zurück, und erklärt es als Hanf-felb.

<sup>4</sup> Dieser Wortstamm erscheint vielsach in keltischen Namen. Die Bolkstämme Cassi, Veliocasses, Bôdiocasses, Tricasses, Viducasses. Cassis war eine weibliche Gottheit. Mannsnamen sind: Cassibratius, Cassignätus, Cassivellaunus, Vercassivellaunus (kymrisch Casswallawn, irisch Cas u. s. w.).

fehlt; 1 dagegen ift eine solche, kelto-römische, erhalten für Lorch an ber Donau in Desterreich - Laureacum. Lauriacum (auf der. B. T. in Blaboriciacum entstellt); a. 800 Lorahha scheint a. 866 ein Lorec in der Gegend von Utrecht. Drittens beist Lorch am Rhein, zwischen Bingen und Coblenz, a. 1084 Viertens beißt Lorich bei Trier a. 981 Loricha, Lorecha. Ein fünftes Lauriacum u. 797 (F. 908). Ein sechstes Lorich. - wie jener Brofessor sagte - gibt es nicht; benn: Laurach (Dehr.) heißt im 12. jh. Liuraha (K. I, 392), und scheint zum beutschen aha = Wasser zu gehören. 2 Zu diesem Laurach will ich nur gleich die Laura = Mühle (Gerabr.) ftellen, die ficherlich weder mit Schillers, noch mit einer andern Laura etwas zu schaffen bat. Es ist hohe Wahrscheinlichkeit, daß noch in manchem deut= schen Ortsnamen auf -ch, -g u. s, w., namentlich auf bem linken Rheinufer, wohl auch in Baden (Lörrach?) und der Schweiz (Embrach im R. Zürich) 3 ein solches, wenn auch urkundlich unerweisliches altes -acum ober -iacum steckt, wie ich benn oben gelegent= lich auf Zurzach, Küknacht, Epfach zu rathen wagte. Aber auch Täuschungen liegen sehr nabe, namentlich durch die ähnlich klingen= ben altbeutschen Endungen -aha, -ach, -ich (Wasser) und -uhi, -achi, -ach, -ich (letteres bei Ortsnamen die mit Bflanzennamen zusammenhängen), auf die wir später zu reden kommen.4

<sup>1</sup> a. 1102 Loricha, 1139 Lorche, 1144 Lorecha. K.; 1306 Lorich, St. 3, 112. Ein Laurum kommt im Lanbe ber Bataver vor. Lauro ift gallischer Perf.-Rame (Glück 188). Zum Uebergang bes au in o vergleiche man latein. laurus, maurus, caulis, beutsch Lorbeer, Rohr, Kohl (schon im latein. colis neben caulis).

<sup>2</sup> Unter Lorecha a. 1090 (K. 239) ift laut WF. Heft 9, 78 wohl Lorch am Rhein zu verstehen. Das obige Liuraha führt auf ein späteres Liurach, Leurach.
8 a. 970 de emberracho, 1223 embriacum, Meher.

<sup>4</sup> hier sei nur noch ein Bersuch gewagt. In Pfizingen (Wergth.) ift bie Endung nur Schein (vgl. Dehringen). Die alten Formen sind a. 1103 Gundelo de Phussech, 1156—70 nennt sich das dort ansässige Geschlecht de Phusiche, Phuceche, Phuzecha, Phusich, Phuzecke (wie Kislegg) u. s. w.; 1294 C. v. Phuseche, 1299 Phutzege (wj. 1847). Das ph erscheint unbeutsch. Althochd. wäre Phusach. Liegt ein fremdes Pusiacum zu Grund? Keltische Pers. Namen sind: Pusinna, Pusinnio, Pusinionnius (Glück 94). Alles in allem ist Psizingen wohl genau das gleiche Wort wie Fussacum gewesen sein konnte.

#### V. Sumelocenna und Belsen.

Mein Sobn, willst bu dir in ber Belt einen Namen machen, so reiße die großen Bauwerke der Römer nieder und vertilge die Ginwohner; benn schönere Gebaube kannst du nicht aufführen und durch Kriegs-ruhm kannst du jenes Bolk auch nicht übertreffen. Die Mutter des Alemannenssuffens Chrokus am ihren Sohn.

E. Paulus, der treffliche Pfabfinder in dem Wirrfal des römiichen Strafenfleges, stellt in seiner neuesten "Erklärung ber Beutinger Tafel" die scharffinnige Ansicht auf daß die bekannten schär= feren oder schwächeren haken auf den Stragenzügen dieser Karte "die größeren oder kleineren Terrainschwierigkeiten von einem Römerort zu dem andern bezeichnen, die auf der P. T. angegebenen Straßenlinien von vertikaler Projection und demnach als unvollständige Straßenprofile zu betrachten" seien. Wie gesagt sehr scharfsinnig und — sehr möglich. Wenn aber Baulus jene haten als Beweismittel für die Richtungen feines Strafenzuges benütt, so sett das bei ibm die Annahme voraus, daß der mittel= alterliche Copift, welcher das römische Original uns in seiner Nachzeichnung überliefert hat, sehr gewissenhaft mit der Nachbildung der haken verfahren ist. Und hier liegt mein Bedenken; ich kann einem Zeichner, ber es mit ber Schreibung ber, boch in erster Reibe wichtigen, Namen so wenig genau nimmt, kaum zutrauen, daß er jene feinen graphischen Unterschiede in der Zeichnung von hunder= ten von Winkeln sonderlich bätte beachten sollen. 1 Der Beispiele

<sup>1</sup> Ich habe die Sache besprochen in den Beilagen zur Allg. 3tg. 1867, Rr. 80 und 81.

von seiner nachlässigen Namenschreibung sind genug; eines derfel= ben ist der Name, um welchen es sich hier handelt — Samulocenis, jest bekanntlich Rottenburg am Nedar, wie zahlreiche Inschriften bekunden (St. 39). Die vollständigsten der erhaltenen Formen sind Csolonia] SVMLOCENE und SVMLOCENNE; sum-, sumlo-, sumloc- ist vielfach erhalten. — Dazu noch Saltus Sumelocennensis (Brambach, Corp. Inscript. Rhen.). Schreibung wird bestätigt durch eine in Köngen gefundene Inschrift: (civitatis) Syma . . . , sowie durch einen in Savopen (Sabaudia) entdeckten civis sumelocennensis. In der That findet sich ein gallischer Vers.-Name Sumelonius (2. 727). 1 was auf ein ein= faches Sumelo, -us (ober Sumalus) zurückführt. 2 Dem zweiten Theil des Namens entspricht die gallische Stadt Nemeto-cenna, bemzusolge wir ein Sumelo- oder Sumalo-cenna als mahrschein= lichste Form ansegen. 3 Nun aber zeigen brei (echte??) römische Juschriften in Rottenburg noch eine ganz andere Form: Col. Solicin., Solicinm., und Ammian (27, 10. 30, 7) nennt einen Locus Solicinium in Alemannien, von dem freilich nicht erwiesen ist, daß er ein und derselbe mit dem inschriftlichen ist (St. 132 ff.)

Dieses Solicinium, wenn je echt, wäre anzusehen als eine Romanisirung des barbarisch klingenden Sumlocenna. Dem Römer lagen Worte im Ohr wie tiro-cinium, vati-cinium, heimische Orte wie Lav-inium u. s. w. So mochte zunächst ein Sumlocinium, Sumlicinium sich ausschleisen, dem in Erinnerung an sol, solum solisundium ein Solicinium solgen mochte. Ein Sinn lag nicht in diesem "Sonnensang" oder "Vodensang", aber römisch klang es. 4

2 So bestehen neben ben Pers.-N. Vindonius, Veponius die einsachen Vindo, Vindus, Vepus (GI. 73).

<sup>1</sup> Eine andere Inschrift zeigt das Wort SVMELI (Kuhn und Schleicher, Beitr. 3. vergl. Sprachf. 3, 167).

<sup>3</sup> Das inschriftliche Sumlocenne ist wohl als Genitiv eines Sumlocenna zu fassen. Anders ausschen würde sich der Name, wenn man einen Pers. R. Sumelocus annähme, was dann Sumeloc-enna ergäbe, wie die Ortsnamen Clarenna u. s. w. Ueber die Bildungssilbe -oc vergl. Z. 772.

<sup>4</sup> So machten die Italiener aus dem Capitolium ein Campidoglio, ein "Delfelb", die Franzosen aus dem mons Martis einen Märthrerberg, Montmartre, die Deutschen aus dem Cap Finisterrae einen finstern Stern, und

Das alte keltische Wort übernahmen später, mit der Wohlthat des Inventars, die Alemannen; aber weder Sumlocenne noch Solicinium wollte sich ihrer Junge bequemen und, vielbeschäftigte Leute wie sie damals waren, haben sie es richtig zu einem möglichst kurzen Sulich zusammengebissen. Den Ort selbst belangend, waren sie der Meinung, daß derselbe auch nach etwas unsänftlichem Abgang der römischen Marmordäder und Götterbilder nicht ungut gewählt sei und sie erhoben ihn zur Hauptstadt ihres Sulchgaus; 1 oder wenigstens benannten sie den ganzen Gau darnach. Die Chronisten berichten von einer Zerstörung der alten Stadt durch ein Erdbeben und von dem Ausbau einer neuen. Daß die Erinnerung an eine frühere Herrlichkeit lebte, geht jedenfalls aus der Benennung der Stadt Rott en burg als Nova Civitas hervor.

Ich kann aus dieser bedeutsamen Umgebung nicht scheiden, ohne noch das südöstlich von Rottenburg gelegene Belsen mit seiner vielbesprochenen alten Kapelle zu betrachten. Der Name scheint aus einem früheren Belsheim abgeschliffen, aber es ist

zahllose Beispiele bieser Art aus alter und neuer bis neuester Zeit, bis zum "blinden Thorwart vom alten Schott" statt "Quentin Durward von Walter Scott." Die größte Fülle aber solcher Verstümmlungen, Quetschungen, Berrentungen und anderer sprachlicher Unglücksfälle sindet man wohl in Ramen Tirols und der Rachbargebiete, wie deren Steub II, 84—150 u. 174—220 eine Masse auszählt. Es ist der Gang über ein Schlachtfeld, wo die Geister dreier Sprachen miteinander gerungen haben, zum Theil noch heute ringen. Aehnliche Burlesten zeigen sich da, wo Germanen und Slaven sich gemessen haben.

111. jh. in Alemannia in pago quem ex villa Sulichgeuue vocavit antiquitas, 1057 predium Sulicha in p. Sulichgowe; 1075 Ezzo de Sulichen (comes de Sulgen, f. Stäl.), 1213 Hermann. plebanus in Sölken (und Sulkin) (R.; St.); 1264 Sulchen, 1304 Sýlchen, Schm. 35.; 1284 Sulchen M. 3, 438; 1403 Ecclesia Sulichen seu Rotenburg; 1402 zue Rottenburg vor dem Silcher Thor; Schm. 35. Rr. 812. Sin Ronnentsofter baselbst bestand bis 1643 und das "Silchemer Rirchse" steht heute noch vor der Stadt.

2 a. 1225 rotinburc, 1226 Rûtimberch, 1269 Rotemburg, 1291 in nova civitate Rotenburg, 1293 in loco quondam antiqua Civitas dicta, vbi nanc est Ciuitas dicta Rotenburch, Schm. 3H.— "Bon bem rothen Boben ("rother Leberties, rother Fleins") erhielt ben Namen offenbar auch die Stadt N." "auf dem Rotenberg (Rûtimberch), denn der Rottenberg gang die Steinach hinuff huntz an [unz=bis] Rangendingertal," Schm. Gesch. d. Gr. v. Holl. Hohenb. 1, 486; Quenst. 303; 1454 Rotemburg das schloss ob der stat Rotemburg gelegen, Rotemburg die burgk in der stat Rotemburg, Rotemburg die stadt am Negker und die stat Ehingen dabeygelegen, St. 3, 493.

auffallend, daß diese Form nie und nirgends erscheint. Der Ort beißt Belfen, so weit ich ihn urkundlich verfolgen konnte. 1 Die alterthümliche Kirche hat die Forscher veranlaßt, an den unvermeidlichen semitischen Bel, sowie an den keltischen Gott Belenus zu denken. Sieht man sich nach keltischen Ortsnamen um, so bietet sich Belisama, das freilich zunächst nur eine Meeresbucht in Britannien ist. Im keltiberischen Spanien erscheint ber Ort Belsinum. Ein zweites Belsinum (It. Ant.; auf der P. T. Besino) lag im fühl. Gallien. Im Arbennerwald wird im 6. jh. Belsonancum genannt; ferner, ebenfalls fpater, Belisia, Bilisia in Nordgallien, und "patria quae Belsa dicitur, vulgo la Bausse" im mittleren Gallien (3. 747 f.), Belsus erscheint inschriftlich als Personen= name (Glück, Nachl.).2 Ein gallischer, namentlich auch norischer, überhaupt keltischer Gott Belenus, Belinus (Bilienus, Gl. 90. Manusname?), mit dem Apollo verglichen, ift allerdings vielfach bezeugt.3 Als gallisches Wort wird von den Alten bilinuntia, bellinuntia aufgeführt und mit herba Apollinaris übersett. Eine im südöstl. Frankreich gefundene mit griechischen Buchstaben gezeichnete Inschrift zeigt das Wort Belesami, dem Ausammenhang nach eine Gottheit (Dief. Orig. 259. 323). Das ist bas Material. Will jemand daraus eine keltische Tempelstätte bauen, so steht es ibm frei. Ich selbst begnüge mich, noch auf einen andern Umstand binzuweisen. Die Stelle an der Westseite des Belsener Kavellenbergs, wo die Straße vom Dorf Belsen nach Mössingen führt, wird von den Leuten Ba=belfen (Bar=belfen) genannt (Bar= belsen soll es geschrieben vorkommen, wie mir Hr. Ed. Köstlin. ber dortige Pfarrer, fagt). Ist das eine Erinnerung an den alten alemannischen Gau, die Berchtolts-bar? Dadurch murde bestätigt, was Stälin (285) vermuthet, daß die Hatten-Huntare einen Theil der Bar bildete.

<sup>1</sup> Er erscheint a. 1415, Stäl. II. — Belfenberg (Künz.), a. 1335 Henric. de Beelzeberc, 1413 Pelsenberg, B. F. I, 4, 92. V, 225. — Besenselb (Freub.) heißt c. 1150 Belsenselt. Der Elsenbrunnen (Kloster Reichenbach) c. 1150 Belsenbrun, K. II. Diese letteren brei Namen mögen wohl auf Personennamen beruhen.

<sup>2</sup> Khmrisch und armorisch ift ber Mannsname Beli, Bili.

<sup>3</sup> Die erfte Form ift wohl Belin, von Berobian Beler geschrieben.

#### VI. Brigobanne, Brigantium, Bodensee.

Der Urwalb ift's; bie Alemannen roben Den fie mit Blut gebungt, ben felt'ichen Boben.

Wir hatten Herrn Paulus in Hüfingen — Juliomagus verlassen um zu dem dünum und magus die dritte häusigste Endung keltischer Ortsnamen zu suchen, die wir in äcum fanden. Wir gehen von Sumelocenna noch einmal südwärts und sinden unsern Führer eben beschäftigt wie er in der "Altstadt" bei Rottweil mit großen Buchstaben das Peutinger'sche Brigodanne auf den Wegzeiger schreibt und darunter: "Nach Tenedo XI Leugen. Nach Arae Flaviae XIIII Leugen".

Solches zur Verwunderung verschiedener Alterthümler, welche jenes Brigobanne bis jetzt ganz wo anders gesucht haben. Wir überlassen es ihnen sich mit Herrn Paulus selbst zu vergleichen. Schon vor 1600 Jahren übrigens müssen einem Ansassen jener Nation die verschlungenen Kreuz- und Querwege, sei's der Welt überhaupt, sei's des herkhnischen Waldes insbesondere, zu denken gegeben haben. War es ein Handelsmann und Wechsler dessen Geschäfts- und Lebenswege vielleicht nicht immer ganz gerade gewesen, war es ein abgewetterter Cohortenführer den nach tausend

<sup>1</sup> Dieses keltische Wort erscheint wohl zuerst bei Ammian: A loco unde Romam promota sunt signa, adusque vallum barbaricum quarta leuca signabatur et decima, i e. XXI millia passuum, 26, 12; und: Qui locus exordium est Galliarum exindeque non millenis sed leucis itinera metiuntur, 15, 11. In mittelaltersichen Quellen machen drei Leugen eine beutsche rusta, Rast. Reben leuca erscheint leuga, später leuua, levia, leon; spanisch und provençalisch legua, altsranzösisch legue, leu, jest lieue, italienisch lega.

Märschen und Kämpsen in allen Enden der römischen Welt sein Schicksal in das waldschattige Brigodanne geworsen? Primus Victor heißt der müde Mann der alldort "den Göttern der Zweiswege, Dreiwege, Bierwege seinem Gelübde getreu den Denkstein gesetzt hat — Biviis Triviis Quadriviis Ex Voto Suscepto Posiit." Vielleicht erbarmt sich in diesen topographischen Nöthen irgend ein moderner Inschriftenkünstler und gräbt uns unbehülslichen Schwaben gelegentlich einmal auf einer Kunsts und Ferienreise einen hübschen Quader in einen Rottweiler Acker mit einem untrüglichen BRIGOB...

Was frühere Forscher leitete oder verleitete das war der Anklang des Namens an die beiden Quellbäche der Donau, die Brege und die Brigach. Uns hier, die wir zunächst dem Laute und nicht der Sache nachgehen, sei es gestattet diesen Zusammenhang auch jett noch sestzuhalten. Zwillingswasser im Lauf, sind sie es sicherlich auch im Laut. Ich übersetze beide vorläusig mit Bergwasser, Bergbach und wage sodann Brigodanne als Berghorn, Hornberg zu deuten.

Der erfte Theil bes Namens führt uns weit hinüber an ben Bobenfee.

- 1 Obige Sate find zum Theil schon in einem Aufsat ber Allgemeinen Beitung gestanden. hier führe ich, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, die neu erschienene Schrift von J. hasenmüller an: "Die Renniger Inschriften keine Fälschung. Fundbericht, Facsimile der Inschriften und Bersuch einer Erklärung. Trier 1867."
- 2 Brigach; a. 1095 in pago Bara in comitatu Aseheim (Aasen nordöstlich von Donausschingen) juxta slumen Brigaham (F. 291 schreibt Brigana) St. 2, 652. Die Brege heißt a. 1596 Preg (Gadner). Also Brig-aha, Breg-aha (aha Basser, Bach). Bregel Pregel kommt auch sonst einigemale als Bachname vor. Brigia und, mit häusigem Aussall des g, Bria heißt später ein Fluß in Gallien (Gl. 128). Hierher vielleicht noch ein anderer Fluß, dadurch merkwürdig, daß er innerhalb der keltischen Zeit selbst breimal seinen Namen wechselt. Es ist der Brigulos, später Arar, endlich Sauconna genannt, die jetzige Sadne (Z. 728).
- 3 Brigobanne (statt -bannae) scheint Genit. von Brigobanna, ähnlich wie bei Sumlocenne. Im 6. jh. erscheint ein gallisches mons Cantobennicus, Cantobenna, b. h. Beißenhorn; altteltischsind bannawc, bennach = gehörnt, kumr. bann, irisch beann, das horn (Gl. 176. J. 102).

Ecce pagum juxta pagum,
Aurisplendens, ingens, vagum
Aequor en podamicum!
Fortes prope ripas nati,
Cognomento non irati
Leporum lacustrium...

Wie wiederum J. B. Scheffel in seiner "Frau Aventiure" fingt. Der Bodensee, eine uralte Stätte menschlichen Treibens. Schaffens und Kämpfens. Da wo jest freundliche Börfer, gewerbsame Städte und prächtige Luftgebäude, Leben an Leben, Schönheit an Schönheit in ber blanken Fläche fich spiegelt, ftanben vor zwei-, vielleicht breitausend Jahren vom Gestad weg in den flachen Seegrund hinausgebaut, ärmliche hütten aus holz und Beidengeflechten auf roh gespaltene Pfähle gestellt, und statt bes Dampfbootes ruberte ber plumpe Einbaum an ben Ufern bin. in welchem ber Pfahlburger lauerte, um hecht und Stor zu angeln, oder dem zur Tränke trabenden Ur und Elenn den Burfipeer mit der Feuersteinspipe in die Reble zu treiben. Drinnen aber im luftigen Pfahlhaus "waltet die zuchtige Sausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise." Letteres wollen wenigstens die medlenburgischen Forscher im strengften Sinn genommen wiffen, wenn fie behaupten, ihre Pfahlbütten seien kreisförmig gebaut gewesen. Die hauptsache in ber Construction bezeichnet kurz und gut schon der Dichter der Metamor= phosen, wenn er fagt:

> Tum primum subiere domus; domus antra fuerunt Et densi frutices et vinctae cortice virgae.

"Und lehret die Mädchen." Höhere Töchterschulen sind bis jest weber für die Stein- noch für die Erzperiode nachweisbar, und die weibliche Jugend war allem nach auf den häuslichen Unterricht elementarster Art angewiesen. Daß sie deswegen nicht müßig ging, glaubt man aus der Unzahl von Haushaltungsgegenständen schließen zu dürfen, welche die archäologischen Taucher aus den Tiefen, oder vielmehr Untiesen, der europäischen Seen und Torsmoore heraussischen. Nadeln und Pfriemen aller Art, Scheeren,

Spinnwirtel und anderes Werkzeug in Stein, Knochen, Horn und Thon weisen auf emfige Beschäftigung hin; Zwirn und kunstreiches Geslecht und leinene Gewebe erinnern an die "schnurrende Spindel" und sogar an jenen einfachen Urwebstuhl, wenn auch kein Homer ihn besungen und keine Penelope mit ihren Thränen genetzt hat.

"Und wehret den Knaben." Denn Haselnüsse und Holzäpfel stehlen war ein Lieblingsvergnügen schon der männlichen Pfahlzigend. Die seineren Obstsorten waren ihr, wie auch den versehrlichen Eltern versagt; dafür aber erfreuten sie sich gesunder Zähne, und ein Rußtnacker ist noch nicht gefunden worden. Sine anmuthige Beschäftigung und zugleich eine Kunst war das Spalten und Ausschlagen der Thierknochen, um das köstliche Mark zu gewinnen; minder wünschenswerth aber das langwierige Absplittern der Feuersteine, um Pseilspizen, Messer und Sägen herauszuarbeiten, sowie das ewige Schleisen der mangelhasten Steinwerkzeuge. Doch man hatte damals mehr Zeit als hentzutag, und des Lebens Mühsal wurde gemäßigt durch den Abmangel jeglichen Schulunterrichts, daher uns auch die Ansichten der Psahlbürger schulzwang, Trennung der Kirche und Schule und verwandte Themen modernen Geisterkampses vollständig unbekannt sind.

"Und reget ohn' Ende die fleißigen Hände." Denn wenn der hungrige Gatte mit dem erlegten Wild auf den Schultern oder dem vollen Fischgarn heimkam, so wollte er zum kräftigen Fleisch auch das nährende Brod. Schon jene ferne Periode zeigt uns den Menschen nicht mehr als bloßen Jäger und Fischer, sondern bereits als Viedzüchter und Ackerbauer. Man hat Weizen und Hafer gefunden. Auch Gerste liegt vor, und läßt uns ahnen, daß den alten Pfahlbürgern so wenig, wie den neuen Spießbürgern nicht fremd war jener humor ex hordeo aut frumento in quandam similitudinem vini corruptus, mit welchem nach Tacitus unsere Vorsahren sich selbst, und nach neueren Schriftstellern die Vierkünstler uns andern das Leben sauer machen und den Humor verderben.

Aber nicht allein die Frucht hat man gefunden, sondern auch die Mühle, eine Maschine freilich welche auf den heutigen Welt= ausstellungen kaum mehr eines Preises sich erfreuen durfte. Der

ganze Mechanismus besteht aus zwei Stücken, bem mulbenförmig ausgehöhlten Mahlstein, in welchen die Körner geschüttet, und bem rundlichen Reibstein, mit welchem sie gequetscht wurden. Altdeutsche hat anstatt des Worts "Müble" bas Urwort quirn. kirn, beffen älteste Bebeutung aus ber glücklich geretteten Stelle ber gothischen Bibel, Marc. 9, 42 erhellt, wo Wulfila den "Mühlftein" mit gairnus übersett. Wir wiffen aber bag nach gotbischem Sprachgesetz jedes i vor dem Buchstaben r sich in ai verwandelt, daß also auch jenes alte quairnus nur die spätere Form eines noch älteren girnus ober kwirnus ift. Wie freilich dieses gairnus ber gothischen Sanstritasprache im Prafrit der Pfahlbialekte benannt wurde, vermögen wir in Ermanglung so mündlicher wie schriftlicher Ueberlieferung nicht zu fagen. Die Sache jedenfalls mar vorbanben, und ist es noch. Ja noch mehr: nicht nur die Frucht und die Handmühle, auch das Brod ist gefunden worden, vollkommen deutlich in seinen Bestandtheilen erkennbar, nur etwas althacen. Sogar die Toilettengebeimnisse der Vorwelt enthüllen sich uns, wenn auch nur in einigen Eremplaren von Kämmen. 2 beren fraftige Construction auf einen gleich fraftigen Haarwuchs schließen läßt; etliche berselben erinnern stark an die metallenen Kämme welche zum klirrenden Kopfput der Fuhrmannspferde gehören. wurde zu weit führen all die Herrlichkeiten des Kamilien= und Ge= sellschaftslebens unserer Pfablbaumenschen einzeln aufzuführen, die thönernen Krüge und Töpfe mit ihren linearen Berzierungen, wie sie schon in jener grauen Borzeit die "Kunft im Gewerbe" zeigen, welche unser Landsmann Ludwig Pfau noch in der Neuzeit nicht überall findet; die feingearbeiteten Steinkeile und steinernen Schlachtbeile, welche andeuten daß man icon damals seinem Nebenmenschen nicht bloß mit Energie ben Schädel einzuschlagen wußte, sondern auch "mit Cleganz" ju fiegen ftrebte; all die Gerathe für hausbalt, Ruche und Reller, Jagb und Fischfang, Biebzucht und Aderbau; die Thierarten welche feindlich, nüplich und befreundet dem

<sup>1</sup> Uebrigens ift unsere "Mühle" nicht etwa entlehnt aus dem latein. mola.
2 Solche will man zunächst in den Meklenburgischen Pkahlbauten gefunden baben.

Menichen entgegen und zur Seite ftanden - all das tennen bie Lefer schon längst aus den muster- und meisterhaften Darstellungen bes hrn. Reller in den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Rürich. Bielleicht erleben wir es noch daß der modernen Dorfgeschichten und Hofromane satt unfre jungen Poeten in die Tiefen der alemannischen Seen niedertauchen um der Faustischen Unerfättlichkeit des Jahrhunderts neue Stoffe zu erobern. wird es ihnen sein ihre diluviale Joylle auf die Höhe der tragischen Katastrophe zu führen; benn auch jenem Bolt und seinem Ilion und Priamus stieg der Tag des Verderbens herauf. ringer Phantasie bedarf es um zu singen und zu sagen wie aus kimmerischem Dunkel bervor mit leuchtendem Erze gewappnet die teltischen Bölker traten und von Sobe zu Sobe fich ausgießend auch jene friedlichen Borlande ber Alpen fturmten, wie nach furzem ungleichem Rampfe zwischen Bronzeschwert und Steinbeil die Männer ber Vorzeit erlagen, ihre hutten in Flammen verloderten, ihr Geschlecht flüchtig und unftet in den tiefften Bergschluchten der Alpen und der Herkynia verendete. Aber auch den Siegern war nicht emiger Genuß beschieben. Cafars Name icon klang furchtbar über den mons Jurassus berüber und wenige Nabre vor Chr. leuchteten. von Augustus gesandt, von Drusus und Tiberius getragen, die römischen Abler von den höhen des großen Bernhard und des St. Gotthard nieder und der Benufinische Dichter fang jenes Triumph= lied für das Ohr seines Kaisers - 1

Die frühesten Angaben der Alten über den See lauten etwas unbestimmt. Pomponius Mela erzählt uns, der Rhein bilde unfern

1 Horaz, Od. IV. 14.

quem legis expertes Latinae
Vindelici didicere nuper,
quid Marte posses. Milite nam tuo
Drusus Genaunos, implacidum genus,
Breunosque veloces et arces
Alpibus impositas tremendis
dejecit acer plus vice simplici.
Maior Neronum mox grave proelium
commisit immanesque Raetos
auspiciis pepulit secundis.

seiner Queste zwei Seen, den lacus venetus und lacus acronius, worin vielleicht eine Ahnung vom "obern" und "untern," vom Ueberlinger und Reller See schlummert. Strabo fagt: "Nahe am berknischen Wald ist die Quelle des Ister und die des Abenus. und der zwischen beiden liegende See und die vom Rhein ausfließenden Sumpfe. Der See hat auch eine Insel, deren fic Tiberius bei der Seeschlacht mit den Vindelikern als eines festen Punktes bediente." Jene Seeschlacht ist vielleicht das von Horax besungene grave proelium des älteren (Claudius Tiberius) Nero. bes nachmaligen Raisers. Ich, indem ich in der einstigen Hauptstadt jenes untergegangenen Volks biese Zeilen niederschreibe, kann nicht obne Theilnahme die wenigen Worte betrachten mit welchen selbst der triumphirende Keind das Andenken der Besiegten gerettet und geehrt hat. Devota morti pectora libera, sagt ber Benusiner, sie starben für die Freiheit. Vixere fortes ante Agamemnona — auch vor dem deutschen Bundestag und vor Missunde baben Helden gelebt; und was das deutsche Volk bis zum beutigen Tage nicht zu Stande gebracht, das haben seine barbarischen Vorgänger vor 2000 Jahren geleiftet, dem Feind eine Flotte entgegenzuführen und mit ihr zu siegen oder zu sterben;

sed omnes illacrimabiles
urgentur ignotique longa
nocte, carent quia vate sacro.
Paullum sepulta distat inertiae
celata virtus.

Es will mir leider nicht gelingen mich an diesen podamischen Ursißen vorüberzudrücken ohne eine alte Sünde zu beichten und zu büßen. Als nemlich vor etwa Jahresfrist "die Pfahlbaufunde des Neberlinger Sees in der Staatssammlung vaterländischer Alterthümer zu Stuttgart" erschienen, (Ulm 1866), beschrieben und ersläutert von unserm trefslichen Forscher Dr. W. D. Haßler, und begleitet von sechs Tafeln Abbildungen, da war ich also überrascht von der Fülle dieser neuen Erscheinungen daß ich es nicht lassen

<sup>1</sup> Bielleicht eine Erinnerung an bas Bolt ber Veneti, Dief. Or. 73.

konnte meinem bedrängten Herzen in einem vielgelesenen Blatte Luft zu schaffen, indem ich "Fragmente aus bem Bodensee" schrieb.

Die Sache, so etwa begann ich, fängt an unbeimlich zu werden, und es erhebt sich die ernste Frage ob es nicht gerathen wäre diese Torfmoore und Seegründe von Staatswegen zu confisciren, zu den Bergen zu sprechen: fallet über fie! und zu den Hügeln: becket sie! Dieses archäologische Wühlen in die Gründe der Urwelt beutet auf revolutionäre Gedanken, dieses Abteufen vermoderter Culturschichten auf staatsgefährliche Unzufriedenheit mit dem Bestebenden. Jene unschuldigen Studien des 15. Jahrbunderts welche die Dekaden des Livius aus dem Staub der Klostertruben boben. jene Gelehrten welche die respublica Romana kennen und die Republik des Plato überseten lernten, welche des Harmodios und Aristogeiton gedachten und einen Brutus und Tiberius Grachus bewunderten — war die Frucht und Folge etwas anderes als firchliche Unbotmäßigkeit, Sutten'scher Radicalismus, Sickingens Reformverein, Reuchlin'sche Toleranz und Judenduldung, das "Leben Jesu" in der Erasmischen Edition, Emancipation der Bauern und der Geister, nationale Wirrsal und jegliches Unbeil bis auf diesen Tag? Im 15. Jahrhundert machte man in humanität, jest machen sie in humus; das ist gang basselbe, benn was kommt solchen Leuten auf ein kurzes oder langes u an? Schwärmerei und Romantik ist der Anfang, Umsturz alles Besseren das Ende. Untergegangene Jahrhunderte aus dem Grabe stehlen und vor die rothbackige Gegenwart als Muster und Erempel hinstellen, ist und bleibt ein gefährliches Spiel, zumal in Deutschland, wo jest alles so voll= tommen, so gludlich und zufrieden ift.

Anfangs konnte die Sache ein unschuldiges Vergnügen heißen. Ein paar verfaulte Pfähle, zerbrochene Milchtöpfe, eine Eichelkaffeesmühle primitivster Construction konnten nur in den verdorbensten Gemüthern den Gedanken an Renaissance-Versuche wecken; selbst eine Anzahl Feuersteine und Bronzegeräthe, welche stark an Dolch und Schwert gemahnten, mochte noch hingehen; und als man versnommen hatte daß sogar Mecklenburg die Existenz einstiger besseren Zeiten nicht ganz abläugnen könne, so glaubte man in allewege

beruhigt sein zu dürfen. Anders stellt sich neuerdings die Sache. Die Cultur, welche aus jenen verachteten Pfahlbauten auftaucht. brückt sich mit jedem Jahre zudringlicher der Nachwelt an die Seite. und wenn die Entdeckungen fortschreiten, wie bisber, so werden unsere Kinder mit Achselzuden auf ihre Bater und Grofväter zurud: bliden, welche binnen kaum zweitausend Jahren von den Höben der ætas palensis zu der heutigen Barbarei berabsinken konnten. In der That, im Angesicht der neuesten Künde im Lacus podumicus sollte es uns nicht mehr wundern wenn aus ienen diluvialen Colonien das Bruchftud eines binnen-atlantischen Telegrapbenkabels gezogen würde, wenn Sr. Wilhelm Bauer bei feinen nächften unterseeischen Schiefversuchen die Entbedung machte, daß schon ber Afablbauer feine nationalen Schütenfeste zum Spaß unter bem Waffer gefeiert bat. Eine Druckerpresse muß ohnebieß balb zum Borschein kommen, und hat man biese, so seben wir nicht ein warum sich mit ber Zeit nicht einige Reste ber Pfahlliteratur, eine Art Pali-Sprache, am Ende gar die magna charta finden sollte mit einer höchst freisinnigen Verfassungsurfunde, deren §. 84 wir begierig wären mit seinen moderneren Copien (etwa der preußischen) zu collationiren.

Woraus wir denn all diese Sorgen und Hoffnungen schöpfen? Einfach daraus, daß in dem Pfahlbau bei Sipplingen ein Hausschlüssel gefunden worden ist. Und zwar durchaus nicht derzenige welcher acht Tage zuvor im Sipplinger Wochenblättchen als verloren ausgeschrieben war, sondern ein wirklicher, leibhafter, fast sagten wir ein lebendiger, Urhausschlüssel. Der "redliche Finder" hat denselben als Nummer 2130 in der Stuttgarter Sammlung niedergelegt, und es sehlt nichts daran als das Schlüsselloch; daß aber ein solches nebst Zubehör ursprünglich dabei gewesen, wird niemand läugnen. Mit dieser einen Thatsache sind unsere Schüslinge aus Sumpf= und Moorwasser heraus auf die große Culturleiter hinausgehoben, daran die Menschen auf= und niedersteigen. Barbaren führen keine Hausschlüssel.

Nun aber erhebt sich die Frage: wer hat ihn verloren? Darauf hat man nur die allgemeine Antwort: ein Pfahlbauer. Welcher?

was war er? wie hieß er? Diese Fragen werden schwerlich aans zu ergründen sebn; einiges aber boffen wir doch beizubringen. Eines der härtesten Uebel, welche einen erfahrenen Mann treffen können, ift bekanntlich bas Vergeffen bes Sausschluffels: man kann das im strengsten Sinn des Wortes eine schwere Heimsuchung nennen. Das Berlieren folden Schlüffels aber wird jogar gegen den solideren Bürger allzeit einen leisen Verdacht weden; und weit entfernt einem Mitglied jenes Bolks, das wir lieben und hochschapen gelernt, zu nabe zu treten, muffen wir boch bekennen, daß Indicien vorliegen, welche einen zweitausend Jahre langen, wenn auch leichten, Schatten auf ben Lebenswandel jenes hausbesitzers werfen. In dem Pfahlbau von Unteruhldingen nämlich hat man nach und nach etliche zwanzig Bodenstücke oder Küße von Klaschen oder Trinkgläsern gefunden, alle von gleichem Typus, verschieden fast nur in ben Dimensionen, in ber größern ober geringern Ginfachbeit und in der Form der Ornamente. Der Boden ist durchweg — die trefflich gezeichneten Abbildungen liegen vor uns — nach innen in eine bobe Spite getrieben, wie sie moderne Rlaschen noch zeigen, die Ornamentik aber offenbart entschiedenen Geschmack, indeß ebenso entschieden ein nicht immer siegreiches Ringen mit der Technik. Der nächste Gebanke mar natürlich, daß ein später Zufall, etwa in Gestalt eines mittelalterlichen Weinreisenden ober eines Rudels fahrender Schüler, jene Gefäße in den See befördert habe; denn Flaschen und Gläser bat man, Dank bem himmel, in allen Berioben der Geschichte gebraucht. Vorsichtige Männer also schwiegen. betrachteten und verglichen und ließen die Sache gut fein. siehe, balb darnach fand man die gleichen preiswürdigen Fragmente auch im Pfahlbau des drei Stunden entfernten Sipplingen, und fand immer neue in Ublbingen; man fand eine kleine starke Glasscheibe, fand eine Art Flaschenhals, und fand endlich auch den oberen Theil eines eigenthümlich ornamentirten Gefäßes, bei welchem "von modernem und mittelalterlichem Glase nimmermehr die Rede sein kann: " zulett sogar eine Glasschlacke, also einen Artikel, welchen weder der Handel importirt und exportirt, noch Weinreisende und fahrende Scholaften bei fich zu führen pflegen. Von mittelalterlichen Glashütten am Bodensee weiß man auch nichts, und folglich, schließt man, muß ein solches Stablissement in älterer Zeit dort bestanden haben.

Item, die Bfahlbauern haben fich des Besites gläserner Gefäße erfreut, und da wir sie als verständige und praktische Leute kennen, so dürfen wir hoffen, daß sie dieselben Trinkens wegen angefertigt. Auf Waffergläser und Wafferflaschen aber verwendet ein gebildetes Bolf keine Kunft und Mübe, wie wir sie an jenen Fraamenten bewundern, und daraus erstebt uns eine weitere Aufgabe, die wir in ihre mildeste Form einkleiden, indem wir fragen: was hat jener Pfahlmann getrunken? Und da fagen wir es ihm obne Menschenfurcht auf den Kopf zu: er hat Bier getrunken und bat Wein getrunken; beibes wollen wir beweisen. Schon gelegentlich der medlenburgischen Pfahlbauten baben wir auf Grund iener berühmten Taciteischen Stelle: humor ex hordeo aut frumento in quandam similitudinem vini corruptus, die Vermuthung gemagt, daß ein derartiges Gebräu auch eines älteren Volks nicht unwürdig sehn möchte. Doch das war eben eine Hypothese, und im stillen dachten wir: an den Pfahlmenschen ist Hopfen und Malz verloren. Sie sind glänzend gerechtfertigt. Die Gerste hatte man obnedieß schon längst als Object ihrer Landwirthschaft erkannt; im Sipplinger Pfahlbau aber hat man einen Topf gefunden, und in biesem eine Partie Hopfen. Das ist erstens ein neues Exempel, daß man über seine Mitchristen mild und vorsichtig urtheilen foll, ift zweitens eine Berichtigung ber bisberigen Ausicht, bag ber Anbau des Hopfens in Deutschland nicht über das 9. Jahrhundert jurudigebe, ift jum britten, im Berein mit ber Gerfte, ein Beweis. daß in den Bfablbauten Bier gebraut murde, wenigstens in dem porgeschrittenen, mahrscheinlich liberal gefinnten Sipplingen.

Nicht genug. Wir alle kennen jene speciell dem Bier gewidmeten, auf der Außenseite gerippten und gebuckelten Gläser, die man auf alemannischem Gebiet Raupen= oder Warzengläser nennt, und welche hierlands noch heute der Stolz der ländlichen Herberge und der Triumph der Glastechnik sind. Ihr Vor= und Urbild hat man jüngst aus den Tiefen des Uhldinger Pfahlbaues hervor=

gezogen, und Hr. Haßler zeigt uns das getreue Abbild, aus welschem erhellt, daß jene "Raupen" nur alemannische Berflachung einer tiesen Pfahlsymbolik sind, die Reste von kunstvoll an den Glaskörper angeschmolzenen großen Glaskropsen, welche anmuthig niederhängend zum Genuß des Inhalts laden.

Es gab sogar einen Augenblick wo Hr. Haßler eine erkleckliche Anzahl palochronischer Faßreisen auf dem Grunde des Sees gefunden zu haben glaubte; doch war das eine Täuschung. Solchen ist niemand häusiger ausgesetzt als der Palologe oder Humist, wenn wir im Anschluß an oden gesagtes dieses Wort nach Analogie von Humanist bilden dürsen. So weiß jedermann, daß den Psahlbewohnern das Pserd nicht unbekannt war, und als wir nun lasen, daß man in Uhldingen das Fragment einer Säbelscheide gefunden, glaubten wir in der ersten Freude schon einiges ebenso gelehrte als anmuthige über berittene Psahlmilizen erzählen zu dürsen. Der Gedanke mußte aber weichen vor Hrn. Haßlers Bersicherung, daß jenes Metallstück als schlechterdings modern sich bekunde — "und Roß und Reiter sah man niemals wieder."

Ein Troft für biese Enttäuschung war die Gewißheit, baß Gott Bachus auch durch die Pfahlhütten des Bodensees gewandelt ist. Seine zertrümmerten Opferschalen baben wir oben gezeichnet, und nun berichtet fr. haßler von zwei aufgefundenen "Rebmeffern," vollkommen gleich jenen im weinbauenden Altwürttemberg fogenannten Saven. Freilich, sett jener Gelehrte bei, sie konnen auch zu anderem, z. B. zum Gartenbau, gedient haben. Wir felbst aber könnten es vor unsern Lesern nie verantworten, wenn wir diesen letten Ring der Indicienkette wieder ausbrächen mit welcher wir nunmehr unfern obigen Hauseigenthümer umschlossen und gefangen haben. Die Sache ist so klar wie möglich. In Sipplingen herrschte Hopfenbau und Bier vor, in Uhldingen das Getränk des Weinstocks. Dieses war zwar auch dem Nachbardorf nicht ganz versagt, aber wenn heute noch der Saft von den Sipplinger Hügeln des Leumunds sich erfreut, daß er der sauern sauerster sep am ganzen See (Scheffel, Effehard S. 169.) wie mag er bamals gemundet haben? Natürlich also, daß die Sipplinger Baliten von Zeit zu Zeit die dreistündige Land: oder Wassersahrt (die Kahnstrümmer liegen bei den Acten) nach Uhldingen nicht verschmähten, um im fröhlichen Kreise der Nachbarn ihres Hopfens Bitterkeit und ihres Weines Säure zu vergessen. Kein Wunder, daß man auch einmal, zumal an einem Samstag Abend, des Guten zu viel that, daß der Heimzug sich nicht genau nach dem geometrischen Sat von der kürzesten Entsernung zwischen zwei Punkten vollzog, und daß beim Sang über die schmale Brücke oder beim Anstoßen des Kahns unsern Mann etwas menschliches geschah.

Denn ob auch die Geschichte wenig von ihnen berichtet — paulum sepultæ distat inertiæ celata virtus — sind jene Mensichen denn nicht auch Menschen gewesen? Ist durch jene versuntenen Hütten nicht auch die Trauer geschlichen, und durch jene versmoderten Herzen die Freude gewandelt? Und geht nicht uns selbst noch das Auge heller auf wenn es über jene leuchtende Fläche blickt, und das Herz weiter wenn es die Herrlichkeit jener Gestade genießt?

In dieser Weise hatte man noch einiges weiter phantafirt, dabei aber nicht vergessen wiederholt und deutlich bervorzuheben daß man auf eigene Kauft hantiere; man hatte das ernste Verdienst bes oben bezeichneten Werkes gebührend gepriesen, und dem Lefer angedeutet daß ein Unterschied sei zwischen der wissenschaftlichen Darstellung eines berühmten Archäologen und ben flüchtigen Gestaltungen eines Keuilletonisten. Leider nicht überall mit Erfolg. Mochte ein Theil unseres Vortrags vielleicht etwas elegischer geformt erscheinen als für so gleichgültige Dinge sich ziemt, so schien ein anderer Theil vielleicht etwas beiterer als man es in Deutschland munscht, wo die Gelehrfamkeit auch für den kleinsten Gang ins Freie sich vom Saupt bis zur Soble in Gifen pangert, gemiffenhaft jedes Blumchen in den Boden stampft, das amischen den durren Steinen gum Lichte brängt, und jeden goldflügeligen Käfer zertritt, der in seines Her= zens Einfalt über den Pfad läuft. Heute nun muffen wir doppelt bedauern und doppelt um Entschuldigung bitten für unsere da= maligen Rebereien, seitbem in neuester Zeit ein neuester Gelehrter aufgestanden ift und uns die lette und einzig mahre Offenbarung

über jene geheimnisvollen Bauten gebracht bat. Ein schwacher Troft daß noch andere mit uns, daß wir alle in Nacht und Irr= thum gewandelt find. Reine Pfahlmänner, wie fie bisber der gemeine Mann sich gedacht, haben auf jenen bolzernen Inseln gesiedelt, sondern, um mit unserem Freunde, dem gelehrten Dr. Felix Dahn in Burzburg zu reben, "teltische Commis-Bopageurs, phönikische Handwerksburschen und etruskische Hausirer! — Wer bätte geglaubt daß diese Industriellen der Borzeit es waren die in den Pfahlbauten ein rheumatisch-amphibisches Leben geführt! Und doch soll es also sein! Der carthagische "Comptoirist" verließ den Balmenschatten numidischer Luftgarten und seine weiche Kline mit bem scheckigen Pardelfell, ber Bijouteriehandler der üppigen Masfilia die säulengestütte Villa an des Rhodanus rebenumgrüntem Gelände und der kunftsinnige Tusker die ernsten Tempel des feier= lichen Care, um zwischen ben schlüpfrigen Latten bei Sipplingen feine Kinder, den Felchen und Renken zur Speife, in den Bodensee fallen zu lassen, zwischen Unteruhldingen und Ueberlingen, wo bamals die gastliche Tafel der Frau Appert im "Löwen" noch nicht locte, Schlehen oder Cornelfirschen zu schmausen, oder, wollte er sich einmal an einem Feiertag von Sant' Aftarte gütlich thun, in Ballhausen mit getrockneten Holzäpfeln und gerösteten Sicheln ein Vicinic zu veranstalten. So war es. Hr. Vallmann bat es bewiesen." 1 Ja, es mag ein benkwürdiger Tag gewesen sein, und der damalige Schultheiß v. Bodman hat ihn gewiß roth an= gestrichen in seinem Kalender, d. b. er hat mit seinem Steinbeil eine Kerbe in den Thürpfosten geschlagen, als die erste Karawane das Stockachthal berunterzog. Man weiß nicht mehr genau, kamen sie den Landweg vom Schwarzwald und Twiel ber, oder batten sie an der Nordsee ihre Waaren und Schäte auf Kähne geladen und den Rhein herauf gerudert und gezogen. Schon am Binger Loch war manches Schebuat-Alah! erklungen wie der Rachen einer an

<sup>1</sup> Die Pfahlbauten und ihre Bewohner. Eine Darstellung der Cultur und bes Handels der europäischen Borzeit, von Dr. Reinhold Pallmann. Greifstwald 1866. (Besprochen von F. Dahn in den Beilagen zur Allgem. Ztg. Nr. 185, 188, 190.)

die Kelsen trieb und binabfant, als Grundstod des späteren Riblunghortes. Beim beutigen Laufen aber schauten die Fremdlinge staunend zu den donnernden Källen hinauf, zogen, den kanadischen "Boyageuts" gleich; die Barken ans Land, und auf Rossen und Mäulern gieng es dem See zu. Gerüftet und gewardnet reiten die Berren daber, in feine Stoffe und reiches Belawert gebullt; benn es zieht von Osten her ein bischen scharf über die breite Wassersläche und von den riesigen Tannen tropfelt ein leiser, aber eindringlicher Nebel. Voran und seitwarts schreiten die Knechte mit Aerten und Speeren, mit Schwert und Bogen bewehrt. Man will Frieden balten, aber man muß auch auf jeglichen Keind gefast sein. Dort endlich die armseligen Barbarenbutten von Bodman. Die Fremdlinge verstehen sich auf die Zeichen des Friedens, sie haben schon gang andere Leute durch diplomatisches Mienenspiel bezwungen als diese ärmlichen, schmutigen Seehasen. Den Glasperlen und bunten Lappen vermögen die Weiber und Kinder des Urwalds nicht zu widerstehen, und wer diese hat, der hat auch die Männer gewonnen. Der mündliche Verkehr bietet für den Anfana einige Schwierigkeit; die Bodamensen entfalten ein unsagbares Idiom. Aber die scharfäugigen, schwarzlockigen, adlernasigen Fremd= linge haben ein scharfes Obr und eine schmiegsame Zunge, und von ihrer eigenen Sprache an tiefe und mannichfache Gutturale gewöhnt, schaubern sie nicht gang hoffnungslos zurud vor den ungefügen Gurgel-, Rebl- und Rachenlauten, deren Echo, vielleicht etwas weicher, noch beute zwischen See und Alpen klingt. ber Bodamensen einer ben Sinn ber fremden Laute und Gesten alsbald erforscht und zusammengefaßt bätte, so bätte es in neubeutscher Runge etwa gebeißen: Nichts zu schachern? Ja, es waren semitische Leute, verwegene phonikische Land- und Seefahrer, auri sacra fames hat sie durch die Säulen des Herkules weit hinauf geführt nach den zinnreichen Rassiteriden, nach den bernsteinzeugenden Gestaden der Ostsee, und von dort durch hundert Barbarenstämme berauf an die Ufer bes venetischen Binnenmeers. "Dorten laßt und hütten bauen" fprachen fie mit dem etwas späteren Ferdinand Freiligrath, und sie bauten sie mitten in die schwäbischen und belvetischen Seen binein. Wo man bisber eine alte gabnende Pfahlmutter sich sigen bachte und an einem gerriffenen Rete flicen, da steht jest, kühner als Amsterdam und Venedig auf schwanke Pfähle gegründet das Comptoir der Firma Hiram u. Comp. aus Tyrus, und der Procurist Adonja, der hoffnungsvolle Sohn des rühmlichst bekannten Bijoutiers Barfillai in Damaskus, führt Journal und Strazze, und trägt nach den Regeln der doppelten Buchbaltung in schöner von rechts nach links laufender Quadratschrift Rauf und Verkauf. Gewinn und Verlust in die schweren Bücher mit den feinen schafsfellenen Blättern. Ach, wenn wir die Namen ber Orte und Menschen wüßten, wie sie bamals erklangen! wenn man einen Wechsel fände, gezogen von der Kirma Gog aus Sidon im lacus acronius auf das Haus Magog und Söhne im Torfmoor von Robenhausen, Bau Nr. 26! Wenn unser Stuttaarter Freund, Professor Oskar Fraas in dem Schussenrieder Moose den Buchhalter aus Jericho fände, der damals fammt der Casse durch Die Latten gieng - nämlich, wie schon Gr. Dahn oben andeutete. burch den Bretterboden des Comptoirs brach, und im Wasser verschmand! Sollten sich nicht in einem Städtlein am naben Rederfee noch Spuren jener einstigen Herrlichkeit finden? Wie von selbst erklären sich jest auch die "arabischen" Ortsnamen, die man in ben belvetischen Alben bat finden wollen. Uralter Semitismus: der Thurgau = Tyrus oder Tur, Sitten = Sidon, Sion = Rion. Thun = Tunis, unsere Eschelheim, Eschelbach u. s. w. sind das alte Askalon, Nach ift Akto, ein Jordanbad und ein Bethlebem gibt es beute noch in Oberschwaben, Bettelhofen, Oberamts Leutfirch, beifit Bethel, Basel und Basan können unmöglich getrennt werden, und die eidgenössische Hauptstadt Bern ift nur in Folge von Altersschwäche aus bem palaftinischen Bersaba in eine Silbe gusammen= geschrumpft. Daß ber alemannische Ramma-gau in Oberschwaben das judäische Rama darstellt, sieht nur berjenige nicht ein, der in der schwäbischen Alb das sprische Haleb = Aleppo und in dem lp der Alpen nicht das 1b des Libanon erkennt. Auch der Name der Philister hat sich erhalten, und nicht bloß der Name. Methode, nur consequent, nur wollen! pflegte Mago, der Sohn Hamilfars, des Sohnes Machirs, der Hausknecht der großen Appenzeller Käsehandlung des Malek Sedek aus Gaza zu sagen, wenn er nach vollbrachter Tagesarbeit in der räucherigen Kneipe "zum Torschwein" in Unteruhldingen saß, aus thönernem Topse den Extract der Sipplinger Holzäpfel schlürste und der Tage gedachte, da er im "schwarzen Walsisch zu Askalon" des Rebensastes von Sbron sich erfreute und seiner gazellenäugigen Sulamit, die ihn kredenzte. Nur wollen! sprach er, that einen Zug und schüttelte sich und — am Ende, sprach er, immer noch lieber in Unteruhlzdingen am See mit drei Monat Regen und neun Monat Regen und Schnee, als wie mein seliger Großvater aus Gomorrha im See mit eine m Tag Schwesel und Feuer; immer noch lieber obscurer Hausstnecht bei Malek Sedek als eine berühmte Salzsäule im Thale Giddim.

Sicherlich haben die eisenschmiedenden Kelten, als Nachfolger jener ärmlichen Strandwohner, eine Reihe von stattlichen Sigen um die Wassersläche her gegründet, und einige derselben sind uns als römische Stationen mit romanisirtem Namen überliesert; auch das echt römische Constantia selbst stand vielleicht auf keltischen Grundmauern. Scht römisch scheint auch Ardor selix, das heutige Arbon; und doch könnte ein keltisches Wort sich im Schatten dieses "Glücksbaumes" bergen. Am (?) See lag Taxgaetium, vielleicht seiner Zeit ein äußerst anmuthiges Dertlein, jest aber ein sprachliches Käthsel. Nördlich zeugt das badische Dorf Linz bei Pfullendorf von keltischer Siedlung.

¹ Schon im frühen Mittelaster sautet es Arbonense castrum. In Pannonien sag ein Arrabo (ober Arrabon; beim G. Rav. Aravona = Arabona?) und eben bort ein zweites Arrabona (P. T. Arrabo) unweit ber Mündung des Arrabo (jest die Raad) in die Donau. Lesteres jedenfalls scheint nicht hierherzugehören; dagegen gibt es mehrere kelt. Ortsnamen auf -bona. So Augustodona, eine Stadt der gals lischen Tricassi, daher später Tricassi genannt, jest Troyes. Sin Caladona und Equadona (beide vielleicht nicht hierher gehörig) sagen in Spanien; Juliodona in Gallien; und Defterreichs Hauptstadt hieß Vindodona = Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Keltische Personennamen sind Tascius, Tascillus, Tascovanus, Tascomanus Gl. 127 und Rachl.). Im Lande der gallischen Bituriger lag Tascidca (jest "Thesée)," d. h. der Ort des Tascius. Bielleicht war unser Ort ein ursprüngliches Tasc-etium, später verstellt in Tacsetium, gebildet wie Bregetium und andere Orte. Einen Ramen Tasgetios sinde ich in Gl. Rachlaß.

<sup>3</sup> Schon Ammian schreibt: Lentiensis Alamannicus populus, tractibus

Vor allem aber lag am See Brigantium — Bregenz, daher Plinius von einem lacus Raetiae brigantinus spricht. Die Umwohner werden von den Alten als Brigantini aufgeführt. Dies erinnert alsbald an den Stamm der Brigantes in Britannien, und an einen gleichnamigen in Irland. Der Name Brigantium selbst wiederholt sich im südöstl. Gallien, das heutige Briançon; ein drittes lag an der spanischen Nordküste. Dazu dürsen wir wohl noch stellen den Ort Brigaecium oder Bregaecium im nördl. Spanien und Bregetium (falsch Brigitio, Brigantium, Bergentio) in Pannonien. <sup>2</sup> Dieses alte briga lebt noch im

Raetiarum confinis. Diese Alemannen aber hatten offenbar den Ramen ihres Bodens schon vorgesunden. Obiges Linz erinnert an die gleichnamige Stadt an der österreichischen Donau, in der Not. Imp. Lentia, a. 820 Linza. Das Lentiensis des Ammian taucht dann später wieder als alemannischer Gau auf, a. 774 p. Linzgauuia, 972 Linzihkouue, St. — In der Schweiz, nordöstlich von Sitten, liegt Lens, im Patois Lince, Linsse, deutsch Leis. Der Ort heißt a. 1199 Lens, c. 1250 Lentina, 1279 Lenz. Das erinnert an Lentigny (K. Freiburg), deutsch Lentenach, a. 1210 Lentenacum (Gatschet).

1 Boryaurer Str.; Brigantium, P. T.; Bregantia It. A.; 1064 Preginza. Der See selscht heißt noch im 12. jh. lacus Brigantinus, Briganticus, 1188 lacus Constantiensis, St. II, 123.; F. Zum jehigen Bregenz verhält sich das alte Brig – wie gothisches rign, vig, sil, idn, itan u. s. w. zu althochd. rögan, wöc, sel, öpan, özzan — Regen, Weg, Fell, eben, essen; wie Redar zu Nicer, Lech zu Licus.

2 Weitaus vorherrschend in spanischen Ortsnamen vertreten ist bas Wort briga, öfters auch brica und, wie es scheint bas gleiche Wort, juweilen auch bria geschrieben (aber zu unterscheiben von einem andern - bria in thrakischen Ortsnamen). 3ch jähle 37 solcher spanischen briga, barunter 3 Augustobriga, je ein Casarobriga, Flaviobriga, Juliobriga. Außerhalb Spaniens finde ich Artobriga in Noricum (bei Traunstein?), was an bas spanische Ardobrica erinnert. Am Mittelrhein, im Lande ber Treverer, lagen zwei Baudobrica (falich Bodobria, Bontobrica) auf bas beutige Boppart gebeutet, F.; in Gallien, im Lande ber Senonen Eburobriga. Gleichfalls gallisch ift Litanobriga und Magetobriga. Mit minderer Ruversicht stelle ich bierber ein Arebrigium im fübl. Gallien und ein gleichnamiges in Oberitalien. Später er: scheint ein pagus Arebrignus. In ben Ramen bes helvetischen Stammes ber Latobrigi und bes gallischen ber Nitiobriges scheint bas i lang ju sein, was fie entschieden von unserem briga scheiden wurde (felt. brig = valor, virtus, . Gl. 126). Dagegen bangt bas fübgaulische Boll ber Segobrigii wohl mit ben beiben spanischen Orten Segobriga jusammen. In ihrem ersten Theile gleich: lautend mit namen biesseits ber Phrenaen find noch die spanischen Orte Nemetobriga und Nertobriga. In Britannien finde ich ben Stamm brig als aweiten Theil ber Zusammensetzung nicht ein einzigesmal, wohl aber als

irischen brigh, dri, komrisch bre, kornisch bry, armor. dre, welche sämmtlich einen Berg, Hügel, Bühl bezeichnen; irisch brioghach hügelig; alles das wurzelhaft verwandt mit dem deutschen Berg (gothisch bairg, ursprünglich birg). Natürlich muß man sich bei dieser Erklärung das alte "Berghorn" Brigodanna auf der Höhe gelegen denken; Brigantium aber entweder ebenso oder als Hauptsort des unmittelbar dort aufsteigenden Gebirgslandes, als Hauptsftadt der Brigiani oder Brigantes, der Bergbewohner, derer die jest vor dem Arlberg, in und um Vorarlberg sitzen.

Zurück zum See. Am westlichen Ende des Ueberlinger Sees, fast im hintersten Winkel liegt das badische Dorf Bodmann, westlich davon auf der Höhe der Weiler Bodenwald. Jenes Bodmann ist die alte königliche Pfalz Podama und sie hat der ganzen Wasserstäche ihren heutigen Namen gegeben. Ich darf hiefür den Leser auf Uhlands herrliche Abhandlung in Pfeissers Germania IV, 88 verweisen, welcher ich auch das wesentliche in der Anmerkung entnehme. 1 Man hat bezweiselt, daß ein kleiner

ersten. Außer den oben genannten erscheint daselbst ein Ort Brige, ein brittsches Bolk waren die Brigantes. In Gallien wohnte das Bolk der Brigiani und lag ein Ort Brigiosum (jest Brioux?).

- 4 a) 759 apud villam Potamum, 849 in Potamo curte regis publica, 857 in villa Potamo, 879 Potamus, 881 ad Potamum, 901 in Potamo.
- b) 839 villa regia quae Bodoma dicitur, unb usque Bodomiam, 885 in Potoma, 887 curtem Podomam, 1155 curtis in Podoma, 1191 Uolric. de Bodoma.
  - c) 912 Potamis curte regia.
- a) 1252 in Bodeme; 12. 13. jh. de Bodeme als Geschlechtsname; 16. jh. von Bodma, zue B.
- y) 1179 de Bodeman, 12. 13. jh. de Bodemen Bodimin Bodemin, 1297—1317 de Bodmen.

Die Formen a) b) c) sind latinisitt; a) ist mascul., dem deutschen Bort entsprechend, d) sem., wozu die Wörter curtis, villa gewirkt haben mögen, c) ist plural. Dem a) und d) entspricht die deutsche Form a), dem c) das deutsche  $\gamma$ ). — Zu Grunde liegt ahd. podam m. (plur. podams) — Grund, Boden, dat. (zua demu, zi) Podama, ze Podamo, mhd. in Bodeme. Der plur. Form zu Grunde liegt ahd. (zua dem, zen) Podamum, Bodemon, mhd. Bodemen, woher das jezige Dorf Bodman. — "Es war ganz angemessen, das Userland am Fuße des Gebirgs, gegensätlich zu lezterem, durch ahd. podam, pl. podams zu bezeichnen, und dann auch die dortigen Ansiedelungen, von den ländlichen die zur Königspfalz ("Potamico Palatio"), nach solcher Belegenheit im Grund, in den Gründen, zu benennen. — — Die

Punkt im hintersten Winkel des Sees seinen Namen über die ganze gewaltige Fläche ausgedehnt habe. Nun, Uhland sagt uns ja wie politisch bedeutend dieser Punkt gewesen. Die Namen lacus Brigantinus, Constantionsis, Potamicus bilden eine volltommene geschichtliche Klimax. Und woher hat denn das viel größere Adriatische Weer seinen Namen? und der atlantische Ozean? und die Länder Schweiz, Baden, Wirtemberg u. s. w.? Hiebei ist, sagt Uhland, zu erwägen, daß von der Pfalz zu Bodman aus durch Pipins Statthalter und nachher durch die Kammerboten die Reichsverwaltung über das alemannische Land im Namen der nicht selten auch persönlich anwesenden Könige geführt wurde. In solcher Auffassung ist der Name Bodensee ein geschichtliches Denkzeichen aus dem Zeitalter der Karolinger.

Ortslage von Bobman schilbert Johannes v. Winterthur zum Jahre 1335 kurz und anschausich: villa longa dicta Bodmen sita inter lacum Bodmensem ex una parte et excelsum montem ex alia parte. — Entsprechend dem Potamicum palatium nun heißt auch der See lacus Podamicus, Potamicus (a. 890 sf.). Das mare quod Podomus diciture. 850, kann als Aussöfung eines ahd. Podamsso erklärt werden. — Deutsch zuerst 1087 ad lacum Bodinse, weiterhin Bodamse, Podemse. Wie — von Reichenau [Augia dives] der lacus Augiensis 1155, so konnte nach dem Orte Podama zunächst der angrenzende Seearm Podamsso geheißen sein, allmählich auf dem ganzen See der Name sich ausdehnen. — "Brigantinum mare-pontus qui modo Potamicus vocitatur" 9. jh.; "ubi Rhenus lacum influit Podamicum" a. 890.

1 Daß der Bobensee vom Orte Bodman heiße, das nimmt schon M. Erusius als selbstverständlich an. Erusius berichtet auch (III, 12, 1), daß a. 1573 ber See ganz überfroren gewesen. "Damals wurde an der Fastnacht Antoni Roth oder Erythräus als ein Anab von 5 Jahren (ber aber 1589 zu Tübingen Magister worden) von seines Batters Magd von der Vatter: Stadt Lindau diß nach Bregenz zum Andenken über denselben getragen." Eben damals wurde eine Messung des Sees vorgenommen von dem Stadt: Amman Hälle in Bregenz. Es ergaben sich von "Roschach gen Argenstättlin 7141 Klassern, von Komishorn gen Buchhorn (Friedrichshafen) 7275 Kl., von Bregenz, auf dem Eis, gen Lindau, an die Brück, 3125 Kl., oder 7330 Schritte wie einer geht, sieben Wercschuh für ein Klasster gerechnet."

## VII. Bon den Flavifden Altaren zur Tenfelsmaner.

Brobus führte feine Mauer burd bes Rorbens halbe Belt, Reun Germanenfürften fnieten bor bem romifden Raifergelt.

Wir holen hrn. Paulus wieder ein auf der Strafe, die er von Brigobanne — Rottweil nach dem Dorf Unter = Afflingen (nordweftlich von Sulz) bahnt, um bort die "Flavischen Altare" (auf der B. T. im Ablativ aris flauis genannt; auch Ptolemäus nennt diese "Bômoi Phlavioi") wieder aufzurichten. Rottweil, so besteht auch bei Isslingen noch eine "Altstadt" und wie bei Sumlocenna — Nottenburg, geht auch bier die Sage von einer untergegangenen Stadt "Rodesberg", wobei wer Luft bat an römische Scheiterhaufen (rogus) und Todtenopfer benken mag. Daß irgend einem faiserlichen Gliebe des Flavischen Sauses zu Ehren dort ober sonstwo in jener Gegend ein Altar errichtet stand, ist der B. T. gegenüber nicht zu bezweifeln. Stand doch auch bei Bonn am Rhein (Bonna schon bei Tacitus) eine Ara Ubiorum. Aber sogar von jener römischen Ara selbst will man die Spur noch finden in den dortigen Flurnamen "hinter= und Border-Alt= Ara." Leiber hatten wir noch keine Gelegenheit, die Aussprache bieses Wortes aus dem Munde des Volks an Ort und Stelle zu bören, und muffen daber auf das gebotene Beweismittel verzichten; wohl aber ware es der Mühe werth, in den Afflinger Lager= bückern nachzuspüren.

Bon den Altären geht Paulus über Sumlocenna nach Sindelsfingen, in dessen Nähe, auf dem "Altinger Feld" das Peuting. Grinarione (Ablat. von Grinario) aufgestellt wird. Es fanden fich dort Kömerspuren die Menge, u. a. auf dem sog. Erlach ein Bildwerk (Merkur?) vom Bolke der "ehrliche Mann" genannt, soll heißen: der Erlacher Mann. Da sprach aber vor etlichen fünfzig Jahren ein biederer Böbl- oder Sindelsinger mit Schillers Wilhelm Tell: "Auf diese Bank von Stein will ich mich segen", und verarbeitete die latinische Gottheit zu einem schwäbischen Ruhesig. So werden die ehrlichen Männer immer seltener. Der Name Grinario entspricht in seiner Endung dem keltischen Orte Vocarium (oder Vocario?) in Norikum.

Wir eilen mit Hrn. Paulus nach Clarenna, dem heutigen Canstatt. Der Name mochte den Römern mit ihrem clarus, Ravenna u. s. w. römisch genug klingen; er klingt aber ebenso gut keltisch. Zwar zum Stamme clar sinde ich kein Beispiel, aber enna ist Bildungssilbe in mehreren keltischen Ortsnamen.

Leider ist zu gestehen, daß auch das heutige Canstatt in seiner Bedeutung so wenig klar ist, wie das alte Clarenna. Schon a. 746 ging es auf der alten Malstatt daselbst, dem "Stein" etwas unheimlich zu. Karlmann hatte die aufständischen Alemannen-häuptlinge dorthin geladen — Carlomannus placitum instituit in loco qui dicitur Condistat? — sie kamen und er ließ die

¹ Muenna in Gallien (3. 736), Vienna, das französ. Vienne, Ravenna wo die Deutschen ihre "Rabenschlacht" schlugen, mons Cedenna (Cevenna) die Sevennen, silva Arduenna die Arbennen, Credennus (3. 736), endlich das heutige Chiavenna, früher Clavenna, aus welchem unsere Borsahren die edle Traubensorte, den Cläsner geholt, woraus zugleich erhellt, daß sie das welsche Clavenna — Chiavenna in ein Kläsen umgedeutscht hatten. Indessen muß gelegentlich bei Clavenna, Ravenna an die Formen und Ramen erinnert werden, welche Steub II, 184. 203 als rätischen Stammes zu nehmen geneigt ist. Rätische Formen zu Clarenna ebenda S. 182.

<sup>2</sup> Die Form Condistat könnte an das mehrfach in Britannien und Gallien erscheinende Condate (französ. Condé) erinnern, was dem latein. Confluentia — Coblenz, dem deutschen Gamundi — Gemünd entspricht, der Bereinigungssort zweier Flüsse. So heißt Cond dei Coblenz a. 1051 Chundedo. Allein dei Canstatt vereinigt sich mit dem Nedar so gut wie nichts; nur ein Berg hinter der Stadt heißt "im Kändach," a. 1277 mons qui dicitur Candach. Sodann scheint jene Form unecht. Schon a. 708 heißt der Ort Canstat ad Neccarum; im 12. jh. Canzstatt (gleichsalls verstummelt); 1279 Kanstat, M. 3, 341; 1296 villa Kannstatt, Schm. 3H.; 1363 Kannestat, M. 13, 18. — K. F. Gine gelegentliche Bemerkung Uhland's über Canstatt steht Germania 4, 62.

unrubigen herren sammt und sonders von seinen Kranken zusammenbauen. Die Rachkommen feiern jest bort, auf bem "Canstatter Wafen" allherbstlich ihr "Bolksfest." In Anbetracht daß diese Reier, wie bas Münchener Octoberfest und andere, ihren Sauptschwerpunkt in der Vertilgung einer unglaublichen Maffe von Sauerfraut, Blutwurft und Schweinefleisch nebst entsprechendem Quantum Braundiers findet, ift vielleicht der Unterschied nicht so gar groß zwischen ben modernen Olympien und jenen beidnischen Volksfesten, über beren Behandlung Papst Gregor ber Große bem Abt Mellitus in Frankenland einige driftliche Unterweifung gibt - "man kann nämlich diesen harten beidnischen Röpfen nicht alles auf einmal austreiben, man muß fie Schritt für Schritt, und nicht sprungweise, auf ben bochsten Standpunkt zu bringen fuchen." Run - große Sprünge baben wir seitdem in diesem Bunkte nicht gemacht.

Schon hier sei bemerkt daß die Stadt sich aus den vier Beistern, Canstatt, Altenburg, Ufftirchen und Brie gebildet hat, auch das lettere ein gar seltsamer Name, über den man nur mit Herzklopfen eine Vermuthung wagt. 1

Bon Clarenna führt die P. T. nach der Station ad Lunam, d. h. nach Pfahlbronn bei Welzheim<sup>2</sup> an der Lein. Ueber

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> a. 1269 Brie, 1275 und 1282 Brige, 1280 Brue, Bry, Brye, 1296 Brüe, 1334 in brie Eßl. Lagb., 1336 Bri, 1554 Vorstatt zu Brey, 1580 der ander tail ist die Vorstatt, heisst Brey; noch jest "die Breiwiesen." Wenn diesem ei u. s. w. ein altes î, bri zu Grunde siegt, so könnte das auf das keltische briva die Brücke sühren. Ein Ort an der heutigen Oise, der gallischen Isara, heißt altgallisch Briva Isarae. Amiens, einst Hauptstadt der Amdiani liegt an der Somme, früher Somena, Sumena, und heißt bei den Alten Samarobriva, d. h. briva Samarae (Samanae). In Britannien sag ein Durocobrivae. Die obigen Formen drie, brige, dri, drei entsprächen dem fremden driva genau wie dem römischen vivarium die deutschen wiver, wiger, wier Weiher.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Welzheim; zuerst c. 1152; 1181 ecclesia Wallenzin K. II, 412; ebenso 1269; 1266 Wipert. scultetus in Wallinzin St. 2, 666; 1284 Wallenzi, 1355 Wallenzingen, 1374 Welntze, 1446 Walzen, 1473 Walzan, später Welnze, Welzen. — Valentzwald lb., ein Basb bei B. Benn man nicht einen römischen Eigennamen, eine Colonia Valentia (verzs. Constantia) ober Valentiana annehmen will, so sind dies Formen ganz analog dem auß palatium gebildeten althochd.: die palinza, phalanza, mittelhd. phalanze,

Luna — Lein redet man später; aber auch Welzheim selbst ist, troß all seiner Tannenzapsen, nicht deutsch, es stellt sich nur so, wie man unten sieht. Ferner nennt das Bolf den Höhenzugzwischen Rems, Lein und Kocher, über welchen der große Wall sich strecte, d'Wellenet, d'Wellenet, schon a. 1443 Wellant, 1601 Welland. Dieses alte "land" ist aber offenbar schon ein Mißverständniß (ähnlich wie man aus linwat eine Leinwand machte). Bon einem "Wellenland" wußte die damalige Geographie noch nichts, am wenigsten die der schwäbischen Bauern. Nein, die Wellet, Wellat ist die Erinnerung an die terra vallata. Warum nicht, wenn sie doch ein bischen weiter östlich die alte Römersprovinz Raetia noch heut in ihrem Rieß festhalten?

Noch auf manchen alemannischen Markstein hat die Erinnerung an jenes gewaltige Werk ihren Stempel geprägt, wie die römischen Töpfer den ihren auf die weichen Backsteine drückten. Der große Grenzwall klingt im Bolksmund nach, als Pfahl,<sup>2</sup> Pfahl-rain, -werk, -hecke, -ranken, -damm, Teufels-hecke, -mauer, Schweingraben und andere, an die sich noch viele Flur- und Ortsnamen schließen. Ob aber der Punkt, dis zu welchem 8. 359 Julian gegen die Alemannen vordringt "regio cui Capellatii vel Palas nomen est, ubi terminales lapides Alamannorum et Burgun-

phalanz, phalanz, pfalenze, phalinze, phalnze, pfalez, pfalze, die Pfalz. Wie in dem letten Wort das einzelne palatium einer ganzen Provinz den Namen gab, so hätte hier die ganze (terra) Vallata [vergl. Gallia togata, comata, draccata] sich auf den Namen eines einzelnen Hauptpunktes zurückgezogen. Wullenzin wäre ahd. zi dero walkanzun, ad terram vallatam. Es gab sogar wirklich eine römische Station Vallato, d. h. Vallatum (St. 138) süblich der Donau.

4 Wellet verhält sich zu vallata ungefähr wie Kemnat zu caminata. Ber übrigens das Wellenland schöner sindet, dem sei als Steden und Stab noch mitgetheilt, daß althochd, der wellod = fluctuatio vorkommt.

2 Kfahlheim (Elw.); a. 1218 Phalheim K. Pfahlbronn (Belzh.).
a. 1446 Pfalbrun; lagerbüchlich: uff dem Pfalacker, an dem Pfalgraben,
Pfalreute, Pfalhecke; das Lagerbuch von 1538 nennt einen Acter uff der
Tempelfürst, woraus spätere Bücher Tengen- und Dinkelfürst machen.
Pfahlbach (Dehr.); a. 795 in p. Cochengowe in loco Phalbach St.; 1087
Phalbach villa K. Pfahlhof (Besigh.); steht erst seit 1722 und hat seinen
Ramen vom Handel mit Weinbergpfählen. Haghof (Welzh.); a. 1467 Hof
zum Hage. Grab Back.); siegt ebenfalls in der Linie des Balls.

diorum confinia distinguebant", also vielleicht Hall mit seinen streitigen Salzquellen, schon auf ein ahd. pal, ka-pali Gepfähle weist (St. 128), ist mir zweiselhaft.

Zeugen bes römischen Straßenneges sind die Worte Heerstraße (via militaris) und Hochstraße, d. h. der aufgemauerte Weg im Gegensatz zum germanischen Knüppeldamm. Straße selbstwia straza, d. h. gepflasterter Weg, althd. die straza, mhd. straze straz s. — ist ein römisches Wort. Die steinerne Kunststraße beißt auch Kalkstraße und Hertweg (harter Weg).

Weitere Bezeichnungen von alten, vielsach aber noch jett benütten Wegen und Straßen sind: Steinstraße, Steinerner Weg.
Schon im "Heliand" sitt Pilatus "der Herzog zu Gericht, an dem
Steinweg da die Straße war aus Felsen gesügt." — Ferner "auf
dem Pslaster, Alte Landstraße, Alter Postweg, Aeltweg, Grasiger
Weg, Langer Weg, Kaiserstraße, Pilgerpfad, Dietweg, Zigeunerstraße, Psassenweg, Schelmen-, Todtenweg, Heidenweg, Heimenweg, Elbenstraße, Hagelweg u. a. Rennpsad, -weg, Reit-, Reut-,
Ritt-, Riedweg" u. a. Die obige Kalkstraße erinnert an den so
häusigen Orts- und Flurnamen Kalkosen. Bei dem "Kalkosen"

<sup>1</sup> Ammian. 18, 2. — 3. 729. 753 vermuthet in ber Form Capellatium einen echt keltischen Ramen.

<sup>2</sup> Straf (Tettn.) 1180 Straze et predium Fiuravelt (Feurenmoos) supra stratam. Strafberg (B.) fo 1334, Schm. 3h. Strafweiler (Ulm), abg. b. Langenau. Das hochfträß bei Ulm (und fonft), ohne allen Ameifel weil eine Römerstraße barüber führte. Ueberall bindend ift biefe Er: flärung natürlich nicht, 3. B. a. 1253 in Hohinwege, M. 2, 96; Howweg (hauch = hoch) 1493, aw. Weil u. Rellingen, Pf. Egl. 301; an der Heustrasse 1434, Pf. Nöhr. — Die Balbstraße (b. Rottw.) a. 1308 Cunrad an der waltstrasse, 1334 Vlrich an der Waltstraz von Rotwil, Schm. 3h. a. 856 caminus calcis, eine Römerftraße, zw. Rauenhof u. Gulenhof (Beilbr.); K. [also chemin de chaux = la (voie) chaussée, via calcata]. - Heerweg, -strusse, and. heristraza. hie und ba wohl Mischung mit hertweg. Heerfahrt, die Nebergangestelle bes "heerwege" über ben Sindelbach bei Baihingen, St. - Nur muß man nicht, wie Paulus thut, den Orisnamen Berfat hierherziehen, ber ja gar nichts anderes ift, als Genitiv eines Personennamens, wie Eglofs und viele andere in Oberschwaben. — 1281 via que dicitur hertweg, bei Großheppach, M. 3, 424. — Hertweg 1300, bei Mettingen, 1350 Pf. Stutig.; 1490 am alpacher härtweg, Egl. Lagb. (Doch wohl = harter [schwäb. herter], d. h. gemauerter, gepflasterter Weg).

<sup>3</sup> Raltofen (St.); a. 1090 in villa Calcophe, DR. 9, 203 (ftedt mit:

(Baibl.) wurden römische Brennösen gefunden und solche mögen den Ramen, der freilich in anderen Fällen auch neuer sein kann, hervorgerusen haben. Ratürlich beziehen sich diese Ramen nicht immer auf Römerstraßen, sondern oft, wie z. B. die Namen Rheinstraße, Salzweg, auf ehemalige Handelse und Berkehrsstraßen oder auf andere Berhältnisse. Auch unser Straßenpstafter ahd. plastar, phlastar, pflaster, mlt. plastrum, haben wir aus dem Lateinischen entlehnt; 1279 Strümpselbach in monte dicto Plasterberc, 1417 ein Pflasterberg im Schönbuch. — Dietweg entspricht der Landstraße; ahd. diot-weg von diot das Bolk. — Pfassense, Todtene, Kirchenweg beuten zuweilen auf abgegangene Mutterkirchen und Kirchböse hin, gewissermaßen entsprechend dem ahd. helweg = Weg zur Hölle, Unterwelt. Bon einem altdeutschen Kennweg macht J. B. Scheffel in seiner "Frau Aventiure" eine prächtige Schilberung:

Auf Bergesscheiteln läuft ein alt Geleise Oft ganz verbedt vom Farnkrautüberschwang; Schick sich ber Storch zum siebtenmal zur Reise So neut sich bort ber Nachbarn Grenzbegang: In Forst und Jagb gilt's Zweiungen zu einen Und neu die Mark zu zeichnen und zu steinen.

Kein steinern Pflaster, brauf die Kömer zogen, Wie es mein Aug' im heil'gen Land erschaut, Mit Meilenzeigern, Wasserleitungbogen, Mit Grabbenkmalen, Brücken reich umbaut — Ein deutscher Bergpfad ist's! Die Städte flieht er Und keucht zum Kamm des Waldgebirgs hinauf, Durch Laubgehölz und Tannendunkel zieht er Und birgt im Dickicht seinen scheuen Lauf.

unter etwa ein -hof barin?). — Kalkweis (Mottenb.); a. 1251 Calcwil, W. 3, 197; 1361 kalcwil, c. 1400 das Dorf kalchwil, Schm. 3H. — "Bon ber Kazensteig bis zu ber Kalchgrube" 1292 (b. Luftnau) Schm. Pf. 261.

¹ Dazu ber urfunbliche Beleg vom Jahr 1445: dass die Wiltpan, die Wiltjät und das geleit des waldes genant der Melser und Zeller gewalt hin diesseit hinuf bis uf die Lewben an den Rynnestiegk von alter here der herren von Henneberg gewest sey und noch sey und gedenke ihn keyner dass noch ie keyn ander herre hie diesseit des Rynnesteigs geiagt habe, dann die herren von Henneberg.

Der Rennstieg ist's: Die alte Landesscheibe, Die von der Werra dis zur Saale rennt Und Recht und Sitte, Wildbann und Gejaide Der Thüringer von dem der Franken trennt. Sie rechts, hie links! Hie Deutschlands Süb, dort Rord; Wenn hie der Schnee schnifzt, strömt sein Guß zum Maine, Was dort zu Thal träuft, rinnt zur Elbe fort.

Für alle Fälle zwar wird diese Deutung kaum zureichen. So scheint es daß manche Rennwege (ahd. der renniwec) mittelalters liche Reits und Turnierbahnen waren. Auch sonstige Mißdeutungen sind möglich; der Rennweg in Zürich heißt urkundlich Rainweg.

Sin Gegensat zwischen römisch und deutsch liegt auch in den Ortsnamen Mauern und Zimmern. Der Germane hat nicht Steine gemauert, sondern Holz gezimmert. Die Mauer, altho. die mura, murs (dat. pl. murom, muron), mittelhd. mure, mur (miure), ist sammt der Kunst den Römern abgelauscht, und nicht alle, aber viele Namen gewiß, gehen auf römisches Mauerwerk zurück. Die Gothische Bibel übersetz Grundmauer und Stadtmauer mit grundu-vaddjus und daurgs-vaddjus (som.) Das ist die deutsche Wand, und vaddjus hängt wohl zusammen mit dem gothischen vidan (vadjan), binden, war also die aus Flechtwerk gesertigte Umzäunung, die Fenz (vergl. Tacit. Germ. 16). Für bauen verwendet der Gothe das Wort timrjan, zimmern.

Es gibt noch außerdem eine Anzahl von Wörtern, welche vielsfach und allgemein verbreitet die Erinnerungen des Bolkes an die ältere und älteste Bergangenheit aussprechen. Hier ist aber nicht immer leicht zu scheiden, ob römische, alt-alemannische oder neu-

<sup>1)</sup> Maurach Flurn. 1306 Murun (dat. pl.), 1701 Maurachwiesen, Pf. Möhr. — 2) Auf bem Eurach [statt bem Mäurach] bei Schödingen (Leonb.); Spuren römischer Bauten. — 3) Mauer (Leonb.) c. 1140 huba in Mura, ager in Mure, cod. Hirs.; 1318 in Muore, ob. — 4) Mauerhof (Blaub.), abg. b. Tomerbingen, noch Flurn. — 5) Mauren (Böbl.) abg. bei Ehningen, zuerst 1320; Römerspuren; 1428 Muren, Schm. 35. — 6) Mauren (Saulg.) 1155\* Muron und Murnon K.; 1320 Muron M. 5, 173. — 7) Hochmauren (Rottw.) c. 1150 locus qui dicitur Hohinmur K.; 1217 apud Rotwilre in loco qui Hochmuron dicitur, in sexterem hatte das spätere Kloster Rotenmünster seinen Siz, das auf tem predium Holdeinesbach (1221) gebaut wurde, K.; St. II, 653.

schwäbische Heiben-, Teufels- und Schelmenwirthschaft gemeint ist. Auch die Bezeichnung Alt- bezieht sich gewiß häufig auf Trümmer der vor-alemannischen Zeit. Bei Wörtern wie Teufel u. s. w. ist doppelte Borsicht nöthig, da sie mit sonstigem Bolksglauben zusammenhängen können.

† Heibenheim (DAft.); 1108\* Haidenheim, ebenso (gleichzeitige Rennung) 1323. Grabenstetten (Urach); in der Rähe des "Heibengrabenst;"
1551 auf den Heydengraben, und eine Zelg zum Graben, s. wj. 1824 p.
414. Der Heibengraben den b. Schterdingen, auch Riesenschanze genannt. "eine uralte Besestigung mit vielen Grabhügeln" ob. — Sine Heibencapelle in Ruppingen (herrenb.) wurde 1795 zerstört, s. wj. 1830 p. 424. — Schelm, althochd. der scalmo, mittelhd. schölme, heißt ursprünglich Seuche, besonders Biehseuche, mud. auch gefallenes Stück Bieh, Nas. Schelmenacker u. s. w. (z. B. Schelmenhalde 1334, lb. Essl.), wohl ursprünglich unreiner, unehrlicher, unheimlicher Platz; sehr oft mag es nicht römische ober germanische Todtenplatze, sondern den wirklichen Schindanger, die Stätte der Hinrichtung oder den Schauplatz irgend einer blutigen That bezeichnen. In Heidenheim kann übrigens recht gut ein Vers. R. steden.

# VIII. Aquileja, Opie, Raetia — Aalen, Nipf, Rieß.

sublimis in Arcton
Prominet Hercyniae confinis Rhaetia silvae,
Quae se Danubii jactat Rhenique parentem,
Utraque Romuleo praetendens flumina regno.

Claud. Claudianus.

Die Peut. T. führt uns von ad Lunam nach Aquileia, von da nach Opie; jenes paßt auf die Stadt Aalen, dieses auf den Berg Jpf oder Nipf bei Bopfingen. Aalen ist zwar später durch seinen Spion rühmlichst bekannt worden, aber berühmter war doch zu seiner Zeit das alte Aquileja bei Triest, dem einstigen Tergeste. Mögelich daß diesem südlichen Aquileja zu Ehren die Römer ihre Station an der Teuselsmauer benannten; möglich daß sie ein urkeltisches Akileja schon vorsanden. Wie verhalten sich aber der alte Name, das kleine Flüßchen dort, die Aal und die Stadt Aalen lautlich zu einander? Das Bolk spricht das a als langes &. Dazu stimmt schon die alte Schreibung. Ich sinde a. 1300 "den Meyerhof nebst einer Mühle im Weiler bei Aulen" (ob.) und a. 1455 Aulen (Gayler, Denkwürdigkeiten 113). Das setzt ein altdeutsches Alen voraus. Analogieen wie malen aus althochd. mahaljan wollen

<sup>1</sup> Keltische (rätische?) Orte ähnlicher Endung sind Noreja, Arbeja, Veleja, Celeja, Matreja, Z. 745. Das Aquileja bei Tergeste war ein keltischer, norischer Ort, noch in späterer Zeit wurde dort der keltische Rationalgott Belenus verehrt; Dief. Or. 135. Ob bieses Aquileja aber auch ein kelt. Wort sei, ist wieder eine andere Frage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ob diese Länge sich etwa durch den Aussall des qu oder k erklären läßt, bleibe dahingestellt. Aus mittellatein. aquilegia wurde althe. agaleia mittelhe. ageleie, das Kraut Aglei. Auch das transalpine Aquileja hieß im deutschen Munde Aglai.

schwerlich genügen. — Das Kloster Corvey, im 9. jh. Corbeia, hat seinen Namen von Corbeia an der Somme, jetzt Corbie; Corbie heißt aber auch der Fluß der dort in die Somme geht. So möchte die kleine Aal von der Stadt den Namen haben, nicht umgekehrt (vergl. Limmat und Neumagen).

Noch ein Räthsel: Die Hochstäche der Alb fühl, von Aalen beist der Albuch. Das soll der Alb-buoch, Buchmald auf der Alb sein, eine bochst auffällige Zusammensetzung. Das Bolk spricht aber das a in Albuch gerade so wie in Aalen, und zwar schon seit 500 Jahren. 2 Sangt bas Wort am Ende gar nicht mit ber Alb, sondern mit dem einst bedeutenden Römerort ausammen beffen Name bier über eine benachbarte Waldbobe fich ausdebnt. wie anderwärts ber Name eines einzelnen Ortes über ganze Gaue? Im Schwarzwald tragen ausgedehnte Höhen den Namen des tief unten rauschenden Baches (im Thonbach u. s. w.). Heißt doch Revier selbst, la rivière, mittelhd. die riviere, ursprünglich nichts anderes als das ganze Ufergebiet, ripuaria, mittellatein, riparia, riperia. Dem Bolke genügt oft ein einziger Rame, welcher bann in unbestimmter Ausbehnung gange Landichaften umfaßt; fo 3. B. ganze Berggruppen in den Alpen, in Tirol, wo erst die neuere Zeit durch Maler, Topographen und Touristen eine reichere Nomenclatur geschaffen bat.

Das Peutinger'sche Opie weist, je nachdem es als Genitiv oder Ablativ gefaßt wird, auf einen Rominativ Opia oder Opis zurück; das ergäbe ein althd. Ophi, Opsi. Wie aber z. B. aus latein. modius althd. mutti der Scheffel, mhd. mutti wurde, so konnte sich Opsi zu Upsi, Üpsi wandeln, was schwäbisch Ipsi, Ipsi lautet. Ips und Nips stehen nebeneinander wie Essenbach und Nessenbach, schwäbisch Aber (üder) und die Natter, Ast und Nast, Adelberg und Madelberg, Egloss und Megloss, Ortenau und Mortenau.

<sup>4</sup> Sin zweites Ahlen (Bib.) heißt a. 1265 (Berthold von) Ahelon. Deutung weiß ich keine; es scheint ein beutscher Dat. Plur. Ueber Beziehungen zwischen Fluß und Stadt wird später bie Rebe sein unter ben Ramen Darm stadt und Darm, Aiblingen und Aib.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zuerst erwähnt im 12. jh. als Albuch, St. 2, 36; a. 1368 vff dem Awlbüche, M. 10, 350; Albrech bei Gabner.

Unser Vorwort neben ist entstanden aus in eben; genau so hat sich in jenen Ramen das n und m des Artikels in das Hauptwort hinübersgeschlichen, oder das m des Hauptworts hat sich abgelöst, und in den Artikel gestüchtet. So kann man in Augsburg drei Jahre lang sein Bier im Burstgarten "bei-m-aichele" trinken, ohne jemals zu erzgründen ob der Mann Aichele oder Maichele heißt. 1 Bopfingen aber, a. 1188 Bobphingen (K.) ist ein deutscher Personenname und hat mit Opie, an dessen Fuß es liegt, gar nichts zu thun.

Mit den Namen Ipf und Bopfingen stehen wir in dem Landstrich, welchen man bas Rieß nennt. Der Klang weckt eine beitere Jugenderinnerung, an die alljährlich kehrenden Tage wo unter capitolinischem Geschnatter, vom sanften Scepter ber fremden Berrinnen gelenkt, endlose Schaaren von Gansen in die alte Reichsstadt am Neckar einzogen. Das waren, wie uns die Mutter fagte, die berühmten Rießgänse, und ihre "graulichen Geschwader" däuch= ten uns Anaben weit merkwürdiger als die Araniche des Ibycus oder die verschiedenen classischen Schwäne des Alterthums. Schwanengesang mar bas unendliche Geschnatter freilich auch, und - morituri te salutant, Sancte Martine! hätten sie vielleicht gefungen, so sie latein gekonnt hätten. Man stellte sich damals sein engeres Baterland noch viel weiter vor und wunderte sich in Anbetracht ihres mangelhaften Fußwerks wie die brave Creatur den Beg von Bopfingen und Umgegend bis Eflingen zu Stande ge-Es schmeichelte uns daher später bedeutend als wir in des Plinius Naturgeschichte die Stelle lafen: "Merkwürdig ift an diefem

<sup>1</sup> hier sei eine Bermuthung gewagt die ich früher schon im "Ausland" geäußert. In der guten Stadt Um blüht noch heute ein ehrenhastes Geschlecht, die Molfenter. Der Rame hat mich oft geplagt, dis ich in Pfaffs Geschlecht, von Eplingen S. 71 unter dem Jahr 1297 eine Olventen mühle dei Eflingen fand. Später entdecke ich noch fünf weitere Belege für diese Mühle dis zum Jahr 1354 herunter. Hängt das zusammen mit dem alten Ramen für das Kamel, goth. uldandus, althe. die oldentä, mittelhd. der Olbend, die Olwente, das Olbenthier u. s. w. Ift also Molsenter entstanden aus der Formel "beim Olsenter, zum D.?" In Zürich gibt es ein Haus "zum Kämbel," vom mittelbeutschen kembel, Kamel. Ich erinnere daran daß in San Rossore bei Pisa seit der Kreuzzüge ein Kamelgestüt bestand, von welchem dis in unsere Zeit herein die Exemplare stammten, die als Sehenswürdigkeit in Europa herumgesührt wurden. Salvo meliori.

Gestügel daß es von den Morinern (an der Nordfüste Galliens) bis nach Rom zu Fuß kommt." Man sieht, die Industrie ist schon ziemlich alt. An derselben Stelle gesteht uns derselbe Plinius des ferneren, daß die Gänsesedern aus Germanien die weichsten und in Rom die beliebtesten seien — laudatissimus, sagt er, ein Wort daß jest sast nur noch in Doctordiplomen verwendet wird. Er meint aber nicht die Federspulen, sondern den Flaum, und aus seinen Worten geht deutlich hervor daß schon dem Heidenthum der Kunstgriff christlicher Hausfrauen nicht fremd war, den wehrlosen Thieren den schüßenden Flaum vom Leibe zu reißen. Endlich erzählt uns der alte Römer sogar daß dieser Bogel in Germanien ganta genannt werde. Der Poet Venantius Fortunatus aber singt:

Moja, lieblicher Strom, wo ganta, Kranich und Schwan haust, Dreifach wuchernbe Fluth voll Schiffen und Bögeln und Fischen.

Die Idylliendichter des sechsten Jahrhunderts waren also doch nicht so weit zurück hinter J. H. Boß, der in seiner "Luise" über Wellenmurmeln und Mondenschein auch nie vergißt für die genüsgende Anzahl von Kfannkuchen und Weinstaschen zu sorgen.

Der Leser batte längst errathen daß in jenem ganta bie beutsche Gans stedt, auch wenn man ibm verschwiege bak eine andere Lesart obiger Stelle ganza lautet. Die Moriner aber waren ein gallisches Bolt, die Mosa, die Maas, ein gallischer Strom, und jum Ueberfluß haben wir eine Reibe anderer Stellen. welche ganta ausdrücklich als keltisches Wort bezeugen (die Belege bei Dief. Orig. 347). Das Thier selbst kannten jedenfalls die Relten so gut wie die Germanen; benn ber große Rulius Cafar verschmäht es nicht uns von den alten Briten zu berichten (Bell. Gall. 5, 12) daß fie ben Genuß von Safen-, Subner- und Ganfefleisch scheuen, diese Thiere jedoch Bergnügens halber züchten. Gallisch war das Wort ganta jedenfalls, und noch im Altfranzösifchen heißt die Gans gante; jest bekanntlich oie (italien. und span. oca); wieder ein Chrentitel, benn es ist aus dem alten auca entstanden, dieses aber aus avica, avis; die brave verdienstvolle Gans wurde der Bogel schlechtweg genannt. Das freilich haben weder Römer noch Griechen bemerkt, beibe in Sachen fremder

Idiome schmähliche Barbaren — daß ihr anser und ihr chen ganz eins und daßselbe mit dem keltischen ganta, dem altdeutschen ganzo war. Daß auch das sanskritische hansas und daß die versichiedenen slavischen Ausdrücke des gleichen Stammes sind, konnten sie freilich nicht wissen. Wir wissen es, und haben wiederum an einem unscheinbaren Beispiel erkannt wie tiese, uralte Beziehungen zwischen den arischen Bölkerstämmen hin und her laufen. Daß diedeutsche Gans schon damals auch in den Garnisonen unserer Gegenden ein gesuchter Leckerbissen war, wird uns von Plinius ausdrücklich offenbart, und wer weiß ob die Präsecten von Luna und Clarenna, die Magistrate von Sumelocenna nicht auch schon ihre Tasel aus dem Rieß versorat baben.

Gantae raeticae — zwei Worte die beide weit über die germanische Zeit hinaustlingen. Das lettere fogar noch über die keltische. Denn die Räter waren vor den Kelten da, und wurden allem Anschein nach erft von diefen verdrängt. Nur der Name blieb, und Augustus erbob ihn zum Titel einer römischen Broving (Rätia prima und R. secunda nach fpaterer Eintheilung), beren Grenze von den Quellen ber Donau über den St. Gotthard (mons Adulas bei ben Alten) längs dem Innthal bis zur Donau, und diese rückwärts bis zu ihrem Urfprung fich hingog. Diefe Rätia alfo lebt noch in bem Rieß. Der Gan beißt a. 762 pagus Rezi, 841 Retiense, 866 in p. Rehtsa, 868 Retia, 898 curtis Nordilinga (Nörblingen) in p Retiensi, 1007 in p. Riezzin, 1016 Rhecia, 1030 in p. Rieze (St.), 1188 Riez (K.). Die Alb heißt im 12 jh. Alpes Retianae; 1429 "Rieß Recia, provincia Sueviae." Und Augsburg, schon von Tacitus splendidissima Raetiae colonia genannt, heißt noch in Aventins Chronik "Augfpurg im Rieß," beißt in einer Augsburger Chronif a. 1483 "die stat Augspurgt im obern rieß" (Schmeller 3, 134). Das Rieß ift vielleicht von allen Namen auf wirtembergischem Boden ber älteste.

<sup>1</sup> Das Rieß, weil man bas Rießgau bachte und sagte. Auch sonst ift bem Sprachzeset vollkommen genügt. Die obigen Rezi u. s. w. sind Rêzî, Riezs zu lesen. So wurde Straße aus lat. strata; so wurde, was den Bocal betrifft, der Inn (das Bolf spricht langes i) aus keltisch römischem Ainos, Aenus, der Grieche aus Graecus, altbeutsch Burcksara aus Porta Caesaris u. a.

### IX. Der Rhein.

Von der Elbe unz an den Rin Und her wider unz an der Unger lant Mugen wol die besten sin Die ich in der werlte hän erkant.

Walther.

Caeruleos nunc, Rhene, sinus hyaloque virentem Pande peplum spatiumque novi metare fluenti, Fraternis cumulandus aquis.

Ausonius.

Gleichwie die fernen Inder den Ganges, den heiligen Strom ihres Landes, einfach die Gange, die Gehende, nannten, so hieß den Kelten der gewaltigste ihrer Ströme kurzweg Renus, der Fließende. In alt-irischen Glossen heißt er Rian (3. 20); irisch rian, m. heißt der Weg, Pfad; komrisch rhin, s. heißt der Kanal. Der Germane knüpste den fremden Namen an sein heimissches hrinan, altnord. hrina = tönen, daher Hrin, dann Rin, welchem neudeutsch Rein entspricht. Unsere Schreibung Rhein mit dem griechischen h ist Gelehrtenzopf.

Von den Wassern welche der Rhein vor seinem Eintritt in den See aufnimmt sei nur die Feldkircher III genannt. In den See mündet zwischen Lindau und Friedrichshafen die Argen. Wie die Alb, so erscheint auch dieses Wort als Fluß- und Gebirgsname. Der französische Argonnerwald heißt vom 10. jh an sultus

1 Das immer noch unerklärte Pfab, althb. phat hat doch am Ende weder mit griechischem baino noch patos zu schaffen, ist aber vielleicht wurzelverwandt mit dem Flusse Padus. Die Burzel zu Kênus ist ri, sanskrit. riy-kmi, ich gehe (s. Bopp, Bergl. Gramm. 2, 358). Dagegen nicht hierher gehört griechisch rhed, fließe, dessen sanskrit. Burzel sru lautet, und in srav-kmi, ich sließe, erscheint.

Arguenna, 1 silva Argoenna, Argonna. Ein zweites Argona a. 773 lag an ber Somme (F. 96); die Ergers (311) beißt a. 833 Argenza. Unsere Argen bildete einen Gau. 2 In die Argen fommt von der Stadt Inp ber eine "Mach," welche dereinft eben biesem Städtlein ben Namen gab. Das Waffer beißt a. 1171 Ysenach, 1219 das Wasser dass da heisset Isine (ob). Genau so liegen die baierischen Isen und Kirch-Isen an dem gleichnamigen Kluß der bei Reu-Detting in den Inn fällt, und füdl. von Worms geht die Ifenach in den Rhein.3 Man hat natürlich von einfte gem Ssis-Cultus römischer Legionen gefabelt; warum nicht auch von einem Osirisdienst in Baden-Baden an der Dos? - Die weitverbreitete Wurzel is springt als Flugname mit verschiedenen Ableitungen auf. Die französische Isere wie die Oise hieß ben Griechen und Römern Isara. Die bairische Isar kannten sie als Isarus und Isara. Ein britischer Fluß war die Isaca, an den tirolischen Eisaf gemahnend. Freilich wird dieser selbst Isargus, werden seine Umwohner Isarci genannt. 4 Das offenbar kurze i in is, isen mochte sich später an unser isen Eisen andeutschen und baber

<sup>1</sup> Die Form erinnert an das Alkimoënnis des Ptolemäus; s. Altmühl. Ein Fluß Arga wird auch im K. St. Gallen erwähnt, a. 1050: a summo monte Ugo usque ad fluvium Arga qui tluit inter Bugu et Quarauede (Gatschet).

<sup>2</sup> Die Argen, s. 773—1100 pagus Argoninsis, Argungau. Aragungevve, Argangauge, p. Aringoensis. — Langenargen (Tettn.); a. 773 villa qui dicitur Argons, 815 in Argunu (Dativ), 839 ad Argunam, 1172 Argun, St. K. — Argenhardt (Tettn.); c 1330 cella seu oraculum in nemore dicto Argenhardt, ob. Das ist also ganz wörtlich der schwäbische Argonna saltus.

<sup>3</sup> Die bairischen Ramen lauten a. 770 ff. Isana, Isina, Isona, Isna; bie Jsenach im 8. jh. Isina. Gehört hierher etwa schon bas Isunisca, Isinisca ber P. T. und des It. Ant.? — Das wirtemb. Jsn, a. 1100 de Isinun, 1126 Manegold. de Isininun, K. St; 1293 Heinric. de Isenina, M. 10,414; 1300 ze Isenin, H. U.; später Ysinni, Ysna, Ysne.

<sup>4</sup> Bei dem Iler-zufluß Iftrach (Tettn.) benke ich nicht sowohl an den Stamm ist (Ister, die untere Donau) als an eine Isar-ach, Israch mit der so häusigen Einschiedung eines euphonischen t; vergl. Biberst, Jagst; auch die Abens sinde ich a. 1743 Abenst geschrieben. Manche Tiroler, und selbst Fallmeraper, schreiben die Eisack, die meisten aber, und auch der officielle Staffler: der E. Letzteres richtiger, da es sowohl dem alten Isarcus als dem Sprachgebrauch der Anwohner entspricht; s. Steub, herbsttage S. 38.

vielleicht auch dieß und jenes Eisenach, Eisenbach. Damit läugnet man natürlich ein deutsches is, isen in solchen Ramen nicht.

Unterhalb Schaffhausen mündet die schweizerische Thur mit dem Reker, der Murg und der Töß, welch letztere die Kempt mitbringt. Hoch über Land und See leuchtet der Säntis<sup>2</sup>, so wenig deutsch wie all die genannten Wasser. Die Töß heißt im 9. jh. Thosa, Toissa (F.)<sup>3</sup>

Links mündet ferner die Glatt, rechts die Wutach. Es folgt die Aar mit der Reuß und Limmat, Siggen und Surb. Die Limmat ist schon erwähnt. Die Reuß ist a. 881 Rusa, 840 Riusa. Gine Ahr mündet auch bei Bonn, und wer dieses Wasser nicht kennt, der kennt doch sicherlich den Wein den man in jenem seligen Thal als Ahrbleichert trinkt. Er sleußt sanft und

- 1 Db. Eisenbach (Aettn.) a. 1172 Dieto v. Isenbach, ob. Eisenbach, (Bangen) a. 1172 Isenbach, K; später Eysenbach, M. 8,326. Jsenburg (Horb) a. 1237 ysenburg, 1246 Isenburch, Schm. 3H.
- 2 Säntis a. 868 mons sambiti, a. 1155 ad alpem Sambatinam. Gin "ortskundlicher Streifzug durch die Urkantone der Schweiz" in der Zeitschrift "Ausland" Jahrg. 1866 Rr. 10, verweist auf das Appenzellische Sämmler Wassendung, von althochd. samanon sammeln, samanod, dta Sammlung. Eben dort wird der Berg Titli auf lateinisches titulus, tituli Besstettel, Besit, Grundeigenthum der Kirche zurückgeführt. Das eine wohl so richtig als das andere, und als eine dritte Erklärung welche den Samditi als einen Sand boden deutet! Mir fällt dabei jener Schweizer ein der einem wisbegierigen Fremdling auf die Frage: wie heißt jener Berg? und der? und der? in der Berzweissung antwortete: "O herr, das sind uralte Berg'!" Ganzrichtig. In uralte Zeiten reichen diese Ramen zurück und diese Häupen haben nicht gewartet die ihnen die Alemannen und Mönche ihre Ramen, und dazu so nichtssagende, indissernet und abstracte Ramen gaben. Auch haben die frommen Mönche ihre tituli ganz wo anders gesucht als auf den Firnen und Gletschern.
- 3 Ein altes Dossa, Dussa? Ich bringe hier ein paar andere Bogelfreie unter. An unserer zur Donau gehenden Rieß liegt Rießtissen (Ehingen), a. 838 villa Tussa, in Tussin, K. St. An der Iler liegt das bairische Ilertissen, früher gleichfalls Tussa. Ferner Gr. und Kl. Tissen (Saulg.), a. 1127 Diethelm de Tüssin, K. Endlich Düsseldorf an der Düssel, welche a. 1065 Tussale heißt, F. Zu dem mittelhd. diuzen (doz, duzen, gedozzen) tosen, rauschen, diez, doz und duz Schall, Getöse, wollen die Formen nicht gut stimmen. Siggen Sequana?

<sup>4</sup> Wie es mit dem Ptolemäischen Rhiusiava steht, das irgend an der oberen zu herumliegen muß? Das Rieß, Raetia ist es gewiß nicht.

glatt in die Rehle wie, laut Cäsar, jener gallische Arar in den Rodanus — insluit incredidili lenitate ita ut oculis in utram partem fluat judicari non possit. Ar b a ch heißen viele Bäche; doch sind hier verschiedene Deutungen möglich, wie denn z. B.- der Arbach bei Reutlingen entstanden ist aus "im Markbach, im Markach."

Vom Schwarzwald berab strömen Alb, die Murg, die Wehra und die von Hebel besungene Wiese;2 bei Basel von links ber Frid, Ergolz, die Birs und die Birfig (lettere mabricheinlich a. 1040 Birsich). Die Kander mit dem Ort Kandern klingt keltisch, wenn sie auch mit bem helvetischen Ganodurum nichts zu thun haben. Auch die Höhen des südlichen Schwarzwald, der Belchen, 3 der Blauen, vielleicht sogar der Feldberg, Todtnaus mit dem todten Mann und ähnliche fordern drin= gend eine Revision ihrer Paffe. Gutes Deutsch bagegen, fo fremd er klingt, ist der Aniebis. 5 Der verdienstvolle Vorstand unserer landwirthichaftlichen Centralftelle, fr. Director v. Steinbeis, moge mir erlauben daß ich zur Erklärung jenes Schwarzwaldpasses von seinem fast noch berühmteren Namen ausgehe. Schon im Jahr 1268 stellt sich uns ein Eßlinger Patricier vor mit Ramen Heinrich Steinbiß (Pf. Egl. 47) nebst seinen Sohnen Konrad und Heinrich genannt die Zwin (= Zween, Zwei?). Anno 1393 aber heißt

<sup>1</sup> Der Fluß Arrabo erinnert in ber That an kymr. araf langsam, milb. Der Kanton Aargau im 9. jh. Aragowe, die Ahr bei Bonn a. 855 Are, F.

<sup>2</sup> Wiese (und vielleicht auch Wehra) erinnern an Weser und Werra; f. b. Wieslauf.

<sup>3</sup> Belca hieß eine gallische Stadt; Belch in Rheinpreußen foll bas Belginum ber P. T. sein.

<sup>\*</sup> Todtnau heißt allerdings schon früh Tutenowa, was auf einen Pers. R. weist. Dagegen erinnere ich an den glarnerischen Tödi, früher Töddi, Döddi. Der Titi=See des Schwarzwalds gemahnt an den Bergstock Titli im R. Bern und an den Titter=see beim Grimselpaß (s. Gatschet).

<sup>5</sup> Der Kniebis (Freud.) heißt: a. 1267 in montanis seu silvis quae Kniebuz (Kniebvz) vulgariter appellantur; 1270—1330 Ecclesia sancte Marie in Kniebvz, Knieboz, Kniebvz, Kniebuz, Kniebos, Schm. 35. — 1410 Knieboss, — am Kniebosser Hosackher heißt es in einem Lagb. von Bilbechingen. — Der Kniepaß bei Sindelsborf, südl. vom Würmsee, heißt a. 958 Chnieboz (F.) Rudolph's Ortslegicon zeigt noch weitere Orte Kniebis Kniebos, Kniepaß, Kniebreche, (Kniebiß in Mähren?).

eine Halbe bei Stuttgart Steinbys. Diefer Flurname stammt aber nicht vom Geschlechtsnamen, sondern umgekehrt. Steinbos (=boos, -buß, -bis, -beis) ist ein bäufig vorkommender Markungsname, seine ursprüngliche Form beißt Steinboz und bedeutet entweder einen Steinbruch oder vielleicht einen halsbrechend steinigen Ort. aber lieber mythische und sagenhafte Beziehungen sucht, den verweise ich auf die von Ubland besprochenen Ramen von Waldriesen. Glockenbôz, Felsenstôz, Schellenwalt, Fellenwalt (Germania VI, 347 ff). Steinbos bießen zwei abgegangene Orte, einer bei Binswangen (Göpp.) a. 1353, der zweite bei Lustnau (Tüb.) Der Aniebis ist ein kniebrechender Bergsteig. So beifit ein Albhana füdl. von Neuffen der Kniebrech, ein Ort im R. Zurich Kniebrechi. Auch Wagenbrechi kommt vor. Ein Markungename a. 1307 beißt an der beinbrechen (Rehrein 39). Jest freilich führt den Wanderer, wenn er in der preiswürdigen Berberge zur Bost in Freudenstadt geraftet, breit und fauft die Landstraße auf bie Höhe, und er mag von der Alexander: oder Schwedenschanze aus, 3000 Pariser Fuß über dem Meere, den Rheinstrom schim= mern und die Bogesen blauen sehen und sich erinnern daß, soweit das Auge fliegt, vor Zeiten deutscher Boden gewesen ift. meninit victum sola formidine Rhenum! — Ort Boos (Saulg.) 2 hierher gebort ist wenigstens eine Mög= lichkeit. Gin ähnlicher Rame ift bas Steinbäule bei Ulm, wo man in abendlicher Stunde manchmal ein gutes Glas Bier getrunken hat. Nur mußte man es nicht übelnehmen wenn einem ein Mitglied des frei herumlaufenden Hornviehs hie und da gemüthlich über die Schulter sah; libenter communiter sunt — man hält gerne zusammen, sagt schon der alte Felix Fabri de Civitate Vlmensi.

¹ Letteres a. 1303 Staingeböze, Schm. Pf.; 1552 Stainbess, Rehsch. 197. Zu Grunde liegt das altdeutsche diujen (ich bôj, wir duijen, ich habe gedogen) — stoßen schlagen; der duij, der bûj, das gediuje — Stoß, Schlag. Davon das Zeitwort Lôjen, diejen — stoßen, und daher der bôj, boj, das gedôj, gedoeje — Schlag, Stoßen; der anedd; Amboß, der bôjel Prügel, der steinbôjel Steinhauer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. 1080 und 1130 Bozze (Griefinger); 1233 curia dicta Boze, St. 2, 721; 1236 Bohoz, 1238 zu Boze.

Das Flüßchen Neumagen (a. 902 Niumaga, F.), das obershalb Breisach herauskommt, ist ein Noviomägus so gut wie Resmagen am untern Rhein als Rigomagus und Nimwegen als Noviomagus sich uns enthült hat; zugleich Bestätigung meiner Bermuthung über die Limmat; der Rame einer versunkenen Keltenstadt schwimmt noch heute auf den Wellen eines unversiegbaren Flusses. Menschenwerk vergeht, die Natur bleibt.

An Zarten, dem alten Tarodanum, vorbei kommt die Dreisam heraus und sließt bei Riegel' in die Elz — die keltische Trigisamum zur keltischen Alisa oder Alenza, Elenze, wie Reckarelz am Einsluß der Elz in den Reckar im 9. u. 11. jh. heißt, oder Alisontia, wie Ausonius die zur Nahe sließende Alsenz nennt und wie im 10. jh. die luxemburgische Alzette sich schreibt. Die Glotter, gleichfalls der Elz pslichtig, klingt an den deutschen Bassernamen Glatt an, vielleicht eine jener häusigen Abdunklungen von a in 0 (altdeutsch Glatara?). Bei Straßburg mündet der II mit Zems<sup>3</sup> und Breusch, nicht ferne dem irisch klingenden

<sup>!</sup> Riegel, sonst ein unverfänglicher schwäbischer Rame (Steinriegel) heißt im 8. 9. jh. Rigola, Reigula, Riegol und macht sich danit höchst verzdächtig. Sollte das S. 12 genannte Rigodulum vielleicht doch kein Schreibzsehler sein?

<sup>2</sup> Die Dreisam heißt a. 864 Dreisims. Der Traisen ober Trasen (Donau) im 10. jl. Treisims, heißt auf der P. T. Trigisamum. So wurde aus der Agasta des 9. jh. die Aiß (Donau) in Oberösterreich. Man vergleiche die Flüsse Triodris, jest Truyère in Gallien und Trisanton in Britannien. Bielleicht daß ihnen das Zahlwort trl — drei zu Grund liegt, wie so manchen keltischen Ramen (Tridoci, Tricorii, Tricasses, Tricastini, Tricolli, Triulatti, trigeranus, in deren einigen übrigens nicht t 1, sondern die Bräposit. tri steckt, s. Gl. 158). Zum Triodris hat vielleicht der von Ptolemäus genannte Odrinca, Nedensluß des Kheins, einen Bezug. — 3. 732 frägt: Trigisamus — Tri-gi-sam? Zum odigen Alisa u. s. w. noch die dei Bonfelb (Heilb.) gefundene Inschrift C. Alisin . . . . (civitas Alisinensis, Brambach Corp. Inscr. Nr. 1593).

<sup>3</sup> Der Rame Zems entspricht vollkommen der englischen Themse, Tamesa, Tamesis dei Cäsar und Tacitus (das Ἰάμησα des Ptol. ohne Zweifel verschrieben). Der gleiche Stamm in dem britischen Flusse Tamarus, jetzt Tamar mit dem Dorfe Tamerton, dem Tamare des Ptol. — Bielleicht dars ich auch den Tamarus, jetzt Tamaro in Campanien nennen, und einen Fluß Tamaris im nördl. Spanien, jetzt Tambre.

Kork, 1 rechts die Kinzig, 2 deren es bekanntlich noch mehrere gibt; dann die (ber?) Kam mit dem Durbach (die Flußnamen Cam und Dur sind anderwärts ausgeführt), die Rench; weiter unten, linksher, die Moder mit der Zorn (s. Metter u. Zaber); durch Rastatt geht die Murg<sup>3</sup> a. 1082 Murga (K.). Ihr gegenzüber mündet die Sauer mit der Selz. 4 Die Acher, mit der Stadt Achern, enthält die gleiche Wurzel au wie die Echaz — Acaza. Bei Rastatt geht, von Baden, Civitas Aquensis, kommend, die Doß zur Murg. Unterhalb der Murg mündet der Federbach. Es folgt gegenüber Germersheim die Pfinz. In sie mündet, durch Weingarten sließend, die poetisch klingende Dreck walz, das Correlat zu dem früheren Beinamen des Stuttgarter Nesensbachs, Wälzimdreck. Letzterem müssen wir leider, trop unseres

1 Das babische Kork heißt im 10. jh. Chorcho, Corcho, Choreka s. 1066 Corkhe. Ein kelt. Coracum? Bergl. die Ramen Petru-corius, Fetrocorii, Tricorii, den gall. Ort Coriallum u. a.

2 Die Ringig, a. 1099 usque ad Chinzechun, inde per descensum Chinzechun [genit.] — ad aliam Chinzichun, 1126 ad aliam Kynzicham, K.; F. 877. 364. 1137.

3 Murg heißen noch zwei Bäche jenes Rheingebiets, F. 1063. — Bon Altteltischem wage ich die Allobrogenstadt Morginnum zu nennen (gebildet wie Aginnum, Artalbinnum, Z. 736), ferner das gälische morc, morg Fäulniß (f. D. Or. 389), was aber nicht passen will. Bergl. Murr.

4 Sura hieß ein Rebenfluß ber Mosel, jest die Sour. Der Name erinnert an die Burzel sru — fließen. Hierher gehört wohl auch die früher genannte Surb, die vielleicht ein altes Suravus, Surava ist. Genau so heißt die Saar (Mosel) alt Saravus und Sara, Sarra, beim Geogr. Rav. Suruda. Ebenfalls zur Mosel mündet die Sour (Sür, Sauer), bei den Alten Sura, sicherlich berselbe Klang wie die obige Sauer. Zur Dos könnte man etwa den hibernischen Fluß Ausoda stellen. Ueber Selz, Salzach, Hall u. s. w. später.

5 Zugleich Sauname, im 8. jh. Phunzin-, Funcenchgowe. Bergleiche Pfunzen am Inn, a. 804 Phunzina, wahrscheinl. das Pons Aeui des It. Aut-Pfinz bei Sichstät, a. 889 Phuncina, Fünsing im Zillerthal, a. 927 Funzina, F. — Aeltere Form wäre Puntia oder Funtia, ob mit römischem pontes oder sontes zusammenhängend, od keltisch? Das gallische Pons Dubis ist jest Pontoux; das datavische Pons Scaldis (Schelde) soll das heutige Escaulpont sein.

6 "Stubgarten ist die Hauptstadt in dem Land, da rinnt kein namhaft Wasser, als ein Bach, genannt Weltsimdrech — " so schried c. 1500 der Ravensburger Ladiskaus Suntheim, Domherr zu Wien, in seiner Beschreibung von Wirtemberg. Ob das Ravensburger oder Wiener Wit war, ist schwer zu entscheinen; sonst kommt der bose Rame niemals vor (j. Pf. Stuttg. 77).

stark ausgebilbeten Localpatriotismus, die Berechtigung seines beutschen Ursprungs lassen; in ersterem könnte boch, äbnlich wie in der Altmühl, eine fremde, einst schönere Klangwelle mitspielen. Ich erinnere an die zur Mofel fliegende Drone, den Drahonus (= Draconus) ber Alten, an Dredenach westlich von Coblenz, bas a. 1030 Drachenache heißt, vielleicht ein kelt. Dracinacum; endlich an den alemannischen Drachgau bei Gmund im Remsthal, a. 783 und 805 pag. Drachgowe, 817 Trachgowe, St. Schon Ptol. nennt an der Donau in Rätien ein Dracuina (St.). Bon links mündet bei Germersheim die Queich, a. 828 Queicha, von rechtsber Krieg und Kraich, mit auffallender Affonanz. Wie schon oben die Stadt Kork, so will mir auch der Name Bruchsal kaum in mein deutsches Gewissen. Bruchfal klinat wie ein deutsches Bruffel, Bruxelles, latinisirt Bruxellae, früher Brussola, Brosella, Brusselia, Brusela Bruchsal beißt vom 10. jh. an Brochsale, Bruochsella, Bruchsella, Bruchsala, Brusella, Brusela.2 Worms, Speier, Ladenburg, Mainz — lauter urkundlich keltische Städte. Sogar Mannheim3 ift in dieser Umgebung nicht ganz verbachtfrei.

<sup>1</sup> Der Kraichgau, a. 1023 in p. Chreigowe (offenbar ftatt Chreic-, Creig-gowe), St. (vergl. Hohenkrähen).

Mannheim, im 8. jh. Mannin-, Mannen-heim; Ableitung von deutsichem Personennamen Manno ist natürlich zuzugeben. Dem nahen Labenburg fiebt man bas alte Lobodunum auch nimmer an.

<sup>3</sup> Bergleiche das benachbarte Brumat im Elsaß, a. 959 Pruomad, 772 Brumagad, Bromagad, 889 Bruchmagat, 770 Brocmagad, gewiß identisch mit dem keltischen Brocomagns der Alten.

### X. Gin Alemannisches Idyll ans dem vierten Jahrhundert.

Bissula in hoc schedio cantabitur; ante bibatis. Jejunis nil scribo, meum post pocula si quis Legerit, hic sapiet.'

Ausonius.

Nicht unter Palmen allein, auch unter den Tannen des Schwarzwalds wandelt man nicht ungestraft. Stäubender Wassersturz, grüngoldenes Dämmerlicht und würziger Harzduft wirken machtvoll auf die Phantasie und eine Mittagsruhe am Mummelsee, eine Mondnacht in den Auinen von Allerheiligen, hat schon manchen sonst soliden Mann aus den Fugen gebracht. Schreiber dieses, als er einmal mit Hebel's "Alemannischen Gedichten" und ähnslichem Handwerkszeug in jenen Gegenden über Berg und Thal stolperte, kam allvort auf die Entdeckung, daß ja schon nahezu anderthalb Jahrtausende vor dem trefflichen Johann Peter Hebel ein Poet andern Schlags und anderer Rasse den Mädchen des Schwarzwalds seine Huldigung gebracht —

"Felbbergs liebligi Tochter, o Biese, bis mer Gottwilche! Los, i will bi jez mit mine Lieberen ehre — "

bei diesen Worten kam die Erleuchtung über mich; denn um den Feldberg herum muß jene Andere zu Haus, und ungefähr eine wie das "Breneli" muß sie der Beschreibung nach gewesen sein.

"Es gfallt mer nummen eini, Und selli gfallt mer gwis — — 's het alliwil e frohe Mueth, e Gsichtli het's wie Milch und Bluet, wie Milch und Bluet, Und Auge wie ne Stern." Es stimmt fast wörtlich; genau wie vor 1500 Jahren. Und daraus würde folgen, daß es ein guter, nachhaltiger Schlag ist, der da um den Blauen, Belchen und Feldberg herum sich gelagert hat, und daß Tannenkühl und Harzduft für eine edel geborne Rasse schier so gedeihlich sind, als Stubendunst, Clavierhoden und höhere Töchterpensionen.

Im Hochsommer des Jahres 368 war es, als der Kaiser Balentinian I. den Oberrhein überschritt und, wie es scheint unterftütt von den illprischen und italischen Legionen, welche von Often, von Rätien ber vorbrechen sollten, die Alemannen auf ihrem eigenen Boden auffuchte. In Anbetracht, daß die Feldzüge des Jahrs 1866 an Nedar und Main trop aller Broschüren noch nichts weniger als vollständig klar liegen, wird sich kaum jemand wunbern, wenn wir über die Einzelheiten jener romischen Sommercampagne fast noch weniger zu fagen wissen. Doch aber scheint bas Dunkel, das über dem Kriegsschauplat liegt, wesentlich aus Schwarzwaldnebel und dem Zwielicht riesiger Tannenwälder gemischt. Im kaiserlichen Heerlager befand sich damals unter andern, als Erzieher des neunjährigen Thronfolgers Gratian, der wohledle herr Decimus Magnus Ausonius, latinischen Namens, wie er felbst fagt, von Stamm und Geburt aber Gallier, aus der berühmten Burdigala an der Garumna, 1 Bordeaux an der Garonne. Also ein Franzose, wie wir jett sagen würden, ein Gascogner, aus derselben gesegneten Landschaft, welcher die Welt den anmuthigen Mont igne und den scharffinnigen Montesquieu verdankt, jowie viele andere Leute, deren gesammelte Werke die Geschichte unter bem allgemeinen Titel ber Gascognaden zusammenzufaffen pfleat. Zum mindesten was die Redseliakeit belanat, macht schon unser herr Ausonius seinem engeren Baterlande keine Schande, und Kenner wollen wiffen, daß Umfang und Inhalt seiner Verioden

<sup>1</sup> Die Vita S. Bertini hat ben Ausbruck "gromnarum opportunitas" mit bem Zusat "gromnae, gronnae, loca palustria et herbosa" (3. 735). Wäre bemnach Garumna ber graß: und schisstriche Fluß, eine unda ulvosa, wie a. 456 ber Poet Sibonius unsern Reckar nennt? Jenes gromna (= garumna) scheint wurzelverwandt mit unserem Graß, Grün, mit latein. gramen.

nicht immer im wünschenswerthen Verhältniß stehen. fprechen fogar noch barter über ibn und behaupten, auf feinen Cento Nuptialis deutend, der Dichter spreche dort nicht "schier wie ein Franzos," sondern noch viel ärger und er musse wenige stens in irgend einer Beriode seines Lebens ein lieberliches Tud. ja sozusagen ein rechter Schweinpelz gewesen sein. Auf bas gleiche corpus delicti gründen manche ihre Zweifel, ob Ausonius Heite oder Christ gewesen. Man wird aber zugeben, daß durch ein folches Argument noch außer dem alten Gascogner eine beträchtliche Anzahl später und zweifellos Getaufter aus bem Schoose ber driftlichen Rirche treten müßten, baber wir die Sache beruben Das leichte, beitere Keltenblut verläugnet ber Dichter laffen. Es ift nämlich zu bemerken, daß Burdigala, obwohl eigentlich auf aquitanisch = iberischem Boden gelegen, eine gute Reltenstadt war, 1 zum Gebiete ber Bituriges Vivisci? gehörig. In diesem Namen haben wir, gelegentlich bemerkt, die älteste

Die Stadt Tolosa (Toulouse) bezeichnet Ausonius selbst mit ben Worten: Inter Aquitanas gentes et nomen Iberum. In Clarae Urbes XIV. besingt Ausonius seine Baterstadt und in ihr eine Quelle:

> Salve fons ignote ortu, sacer, alme, perennis, Vitree, glauce, profunde, sonore, illimis, opace. Salve urbis genius, medico potabilis haustu, Divona Celtarum lingua, fons addite Divis.

Das teltische Olvona (3.734) entspricht in seiner Enbung ben teltischen Flußnamen Matrona, Axona (jett Marne u. Aisne), den Personennamen Alpona, Banona, Sirona, Vindona, besonders aber dem Namen der Epona, der Göttin der Pferde (ep, alteirsche ech, urverwandt mit griech, ippos, ikkos, satein. equus; kambrisch ebol das Füllen). Der erste Theil des Worts erscheint in den gall. Namen Divo, Divico, Divito, Divitacus, Devognata u. s. w., sämmtlich zum kelt. Stamme div, dev Gott (alteirisch diade göttlich, neutrisch diadha), natürsich urverwandt mit satein, deus, divus, griech, dios, sanskr. deva (s. Gl. 4). Bergl. Caes. B. G. 6, 18: Galli se omnes ad Dite patre prognatos praedicant. Siner Note des Vinetus zusolge sand man a. 1544 vor einem Thore von Bordeaug einen unterirdischen quadratischen Bau, "canalem structilem affabre sactum," von alter Arbeit, der in die obere Stadt zu führen schien. In ihm vermuthet Vinetus jene Quelle Divona. Beiteres ist mir unbekannt.

<sup>2</sup> Minber richtig Ubisci. Der Rame erinnert an Viviscus (beim Geogr. Rav. Bibiscon), das heutige Vevay (beutsch Vivis) in der Schweiz.

urkundlich nachweisbare — Gascognade; denn Bituriges i heißt wörtlich die "Weltherrscher, Weltkönige." Wir verdanken sie dersselben Stadt, welche etwas später eine ähnliche producirt hat, bekannt unter der Formel: l'empire c'est la paix.

Unsers Ausonius Bater war ein geschätzter Arzt der Stadt, seine Mutter eine vornehme Sequanerin, also um die Sequana, die heutige Seine zu Haus. Der Großvater mütterlicher Seits, Caecilius Argicius Ardorius,<sup>2</sup> gab sich mit Astrologie ab; wenn ihm aber seine Sterne Heil verkündeten, so haben sie jedenfalls gelogen, denn er rerlor in den politischen Wirren seiner Heimat Hab und Gut, und sloh geächtet nach Süden. Auch seinem Enkel hatte er das Horostop gestellt und dessen Mutter will, wie alle Mütter, alles mögliche Gute für den kleinen Ausonius herausgelesen haben. Dieser studirte in Tolosa (Toulouse),

Auch sie werbe genannt, Tolosa, die mich erzogen, Backsteinmauern umschließen die Stadt in riesigem Gürtel, Mitten hindurch strömt herrlichen Gangs die breite Garumna. 3

ließ sich dann als Professor der Philologie und Rhetorik in seiner Baterstadt nieder, und endlich nach verschiedenen Schicksalen sinden wir den Sohn des Südens in der tannendunkeln Abnoba zwischen Gernsbach und Donausschingen mit vergleichender Meteorologie beschäftigt, ein Studium, das um so weniger zu Gunsten unsers engeren Baterlandes ausfallen mochte, als dann und wann ein ungezogener Alemannenspeer sich die ins kaiserliche Hauptquartier verirrt haben soll. Der endliche Sieg aber war auf Seiten Roms, was um so leichter behauptet werden kann, als die alemannischen Bülletins nicht auf uns gekommen; und Ausonius sührte als Kriegsbeute ein blutzunges gefangenes Alemannenmädchen über Reckar und Rhein hinüber nach Augusta Treverorum, der kaiser-

<sup>1 3. 14. 15.</sup> Altsirisch bith heißt bie Welt; rîx, 3. B. in dem gall. Pers. Namen Adiatorix, Toutiorix (Gl. 2), altsirisch rig, irisch righ, rìogh ist gleich latein. rex, goth. reiks, althd. rich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die zwei letteren Namen keltisch (Argicius, Z. 771). Diese Beschäftigung mit Aftrologie ist vielleicht nicht ohne Bebeutung für keltische Culturgeschichte.

<sup>3</sup> Clarae Urbes XII.

lichen Residenzstadt Trier an der Mosel. Man hat Grund zu der Annahme, daß der hochangesehene, damals schon alternde, längst verwittwete Staatsmann sich in Andlick und Gesellschaft des unsschuldigen Barbarenkindes harmlos gesonnt hat. Und dieser Spisode seines Lebens verdanken wir einige dichterische Bruchstücke, aus welchen uns unwillkürlich diese Johlle des vierten Jahrhunderts emporstieg. In der Widmung an seinen Freund Paulus sagt der Dichter:

Wie du gewollt, hier kommt das ganze Lieberbuch auf Biffula Das zum Preis des Schwabenmädchens! spielend ich zusammenschrieb, Weniger damit zu glänzen als zum eignen Zeitvertreib. Der du mich so lang gequälet, quäle nun dich selbst damit; Is die Suppe, sagt das Sprichwort, welche du dir eingebrockt, Schleppe nur die Ketten welche du dir selbst geschmieret haft.

Uns aber ist leider nicht das "ganze Liederbuch" erhalten, sondern nur wenige kleine Fragmente, und auch von diesen eigentlich nur zwei, welche eine Uebertragung zu lohnen schienen. Hätte ich sichere Bürgschaft, daß nicht einen regelrechten Philologen der Schlag trifft, wenn ich lateinische Distichen in ein deutsches Sonett umgieße, so würde ich dasselbe minder schüchtern hier vorbringen, als mir jest gelingen will.

Im übrigen ist meine ernstliche Ansicht, daß solche moderne Formen für gewisse Erzeugnisse der antiken Dichtung eine durchaus berechtigte Verwendung sinden dürften. Und gerade manche Dichtungen der minder klassischen, späteren Jahrhunderte, sordern diese Freiheit heraus. Stehen sie nach Form und Inhalt meist weit zurück hinter dem was wir klassisch nennen, so zeigen sie andrerseits eine uns anheimelnde Verwandtschaft mit der sentimentalen Poesie der neueren Zeit, ganz entsprechend der Periode ihres Entstehens, der Periode eines Uebergangs der alten in die neue, der heidnischen in die christliche Welt. Diesem neu sich bildenden Geiste wollen die alten klassischen Formen nicht mehr entsprechen; uns aber tritt jener Geist entschieden klarer und verständlicher entzgegen, wenn wir ihn in den Formen erscheinen lassen, welche die moderne Poesie für ihren modernen Inhalt sich geschaffen hat.

<sup>1</sup> Suevae virgunculae.

#### An Biffula.

Rein Kind, im kalten überrheinschen Lande, Dort wo der Donau Quelle rauscht, geboren, Heimat und Mutter hast du früh verloren, Der eh'rne Krieg schlug dich in seine Bande. Ind löste sie und sparte dir die Schande, Und die man mir als Skavin zugeschworen Bar frei und mir zum Liebling auserkoren Lang eh der Jugend Unglück sie erkannte. Roms freie Bürgerin — doch jeder Zug, Der Augen Blau, die Haut so licht und lind, Das goldne Haur gibt von Germanien Kunde. So steht sie da, ein sieblicher Betrug; Schaust du sie an — ein echtes Schwarzwaldtind, Doch römisch klingt es von dem schönen Runde.

Bissula, trans gelidum stirpe et lare prosata Rhenum,
Conscia nascentis Bissula Danubii,
Capta manu, sed missa manu, dominatur in ejus
Deliciis cujus bellica praeda fuit.
Matre carens, nutricis egens, nescivit herai
Imperium . . . . .

Fortunae ac patriae quae nulla opprobria sensit
Illico inexperto libera servitio.

Sic Latiis mutata bonis Germana maneret,
Ut facies, oculos caerula, flava comas;
Ambiguam modo lingua facit, modo forma puellam,
Haec Rheno genitam praedicat, haec Latio.

Es ift mir nämlich rein unmöglich, bie gewöhnliche Deutung bes letten Difticons zuzugeben, wonach die forma, die Geftalt in der Biffula eine Römerin vermuthen ließe, und nur die lingua, die Sprache sie als Deutsche verräth. Jene gewöhnliche Deutung läßt ben Dichter fagen: "Das Antlit, bie blauen Augen, bas goldgelbe haar, zeigen fie als Germanin; jum Rathfel wird fie einerseits burch die Sprache, andrerseits burch die Geftalt; diefe (bie Sprache) verkundet eine Tochter bes Rheins, biefe (bie Geftalt) eine Tochter Latiums." Damit aber hebt ja ber Dichter vollständig auf, was er unmittelbar vorher gesagt! Ich also nehme Chiasmus an, beziehe bas zweite haec auf bas erfte lingua, bas erfte haec auf bas zweite forma und glaube bamit bem Gebichte seine Bointe gerettet und bem Dichter einen Unfinn erspart gu haben. Die Römer werden schwerlich alemannisch gelernt haben, um sich mit Biffula zu unterhalten; wohl aber wird bas junge Madchen rafch und geläufig Latein gelernt haben und bas ift ja nun eben nach einigen Jahren bas holbe Rathfel, daß diefe boch zweifellos nordische Geftalt ein fliegendes Römisch fpricht! Dber find wir Schwaben benn bamals icon fo blisbumm gewesen, baß wir nicht einmal eine frembe Sprache uns anzueignen vermocht, mahrend wir boch später so ausgezeichnete Lateiner murben?

Photographen gab es damals noch keine in der Moselstadt, und unsere Landsmännin mußte also dem Maler sigen. Zwar meint ihr Beschützer: weder Wachs noch Farbe werde jemals dieses Kunststud der Natur erreichen, indessen soll er's versuchen und:

"Mische ber Lilie Weiß mit dem Rothe der punischen Rose," was neu=alemannisch heißt:

"e Gfichtli bet's wie Milch und Bluet."

Der schwäbische Leser hat von Anfang an sich von dem Namen Bissula heimisch berührt, vielleicht sogar gerührt, gefunden; "e Mädele, 's Breneli" zeigen ja echt oberdeutsche Koseformen. Zum Ueberssuß erfahren wir ausdrücklich, daß der Name nicht etwa römisch, sondern germanisch, alemannisch war:

"Süßes Kleinob, meine Liebe, meine Wonne, mein Gesang, Bissula — sie nennen bäurisch ungesüg bes Namens Klang; Ein Barbarenkinb, boch theurer mir als Roma's Mäbchenstor, Bissula — kein Name klang je schmeichlerischer mir zum Ohr."!

Noch ist uns ein Charakterzug des Mädchens gerettet. Ein späterer römischer Autor citirt gelegentlich den Ausonius mit den Worten "Sulpicillae Ausonianae loquacitas." Ohne Zweisel ist diese "redselige Sulpicilla" nur falsche Lesart, oder Mißverständniß für Bissula, und die zufällige Notiz läßt wiederum errathen, daß uns nur Bruchstücke erhalten sind; ist vielleicht auch ein Mitbeweis, daß ihr das Latein gut von der Zunge gelausen ist. Ein heiteres, redseliges, slinkes Alemannenkind — so wollen wir uns die Landsmännin getrost vorstellen, "so slink, so dundersnett" wie das Breneli. Aber ein Hauptspaß wäre, wenn dazu der Name Bissula selbst stimmen würde!

- Delicium, blanditiae, ludus, amor, voluptas; Barbara, sed quae Latias vincis alumna pupas; Bissula nomen tenerae rusticulum puellae, Horridulum non solitis, sed domino venustum.
- 2 Man könnte als Urform Vissula, Visula annehmen, mit bem in römissichem Munde so sehr häusigen Uebergang bes keltischen und germanischen v in b. Dann würde sich Visula zu bem altbeutschen Stamme Wis-, Wiso für Personennamen stellen (Wisirlh u. s. w.). Lassen wir Bissula gelten, so

Wiederum find Jahre vergangen. Ausonius, von seinem ebemaligen kaiferlichen Zögling von Bürde zu Bürde gehoben, wird Reichstanzler und Cabinetsminister, Regierungspräsident in Afrika, Albricum und Italien, Präfect von Gallien, endlich, a. 379. römischer Consul. Bon da an fließen die Nachrichten spärlicher. - Das Jahr 396 schreibt man. Auf den sonnigen Rebenbängen Burdigalas steht, boch über der Garumna, eine fäulengetragene Billa. 1 Auf der Terrasse sitt im bequemen Divan ein alter Herr. grauen Haars, beiterer, wiewohl etwas runzlicher Stirne und schaut behaglich müd in die glanzvolle Landschaft hinaus. Dann und wann freilich zucht es unwillig um die Livven; nicht als ob ber Alte am Weltschmerz litte, er hat nur bie und da das Ripperlein. und so wir ihm näher stünden, so könnten wir nicht undeutlich einen gelinden Fluch im elegantesten Latein, bie und da einen etwas berberen Schwur in ber gallischen Landessprache vernehmen. Es sei, so wenigstens behauptet ber römische Consular und pen= sionirte Reichskauzler Decimus Magnus Ausonius beharrlich, es sei einzig und allein ein Angebinde aus der verdammten Sumpf= und Wassercampagne in der Silva Marciana anno 68. Und was hat die Geschichte geholsen? Der große Grenzwall liegt für Ewigkeit darnieder, den Kaiser Gratian, seinen Rögling haben sie elendiglich erschlagen; Alemannen, Sueven, Burgunden pochen immer näher und immer vernehmlicher an die Thore Roms, die Welt wird alt und öde, und selbst am goldenen Horizonte des Aquitanerlandes steigt eine Wetterwolke von Often berauf, breit wie eines Mannes hand; fie wird wachsen. Aber — der Alte

begegnen uns die altbeutschen Mannesnamen Piso, Biso, Pisinc, Bissinc und möglicherweise hängen diese zusammen mit dem althochd. Zeitwort disjan, dison, welches die alten Mönche regelmäßig mit dem lateinischen lascivire übersehen, d. h. springen, hüpsen, muthwillig sein, besonders vom jungen Bieh gebraucht, mit Indegriff des "Hinausschlagens," woran es unsere gefangene Schwarz-wälderin wohl auch nicht sehlen ließ. Das Wort "biesen" lebt noch jett in deutschen Mundarten. Bisula (streng althochd. Form wäre Bisila) hätte demnach so etwas wie "ein wildes Füllen" bedeutet — "nei so lueg me doch, wie cha mi Reideli springe!"

<sup>1</sup> Bergleiche bas Gebicht Villula, bas ich gerne zu ben befferen Erzeugeniffen bes Aufonius gable.

lächelt; noch ein anderes Bild steigt ihm aus den fernen Nebeln der Abnoba. Wie er vor achtundzwanzig Jahren mit dem kaiser-lichen Hauptquartier in Tarodunum drunten lag und sie ihm ein gesangenes darfüßig Alemannenkind in das Zelt brachten. Wie klang es doch nur, als sie sich dem vornehmen Herren vor die Füße wars? Oftmals hat sie ihm später die Worte wiederholen müssen und er kann sie noch heute duchstadiren — darmo liado! kanådo mina heroro, kanådo! Es waren rauhe, wildsremde Klänge, aber sie drangen voll und mächtig zum Herzen und der, an den sie gerichtet waren, hat niemals bereut, daß er sie zu Herzen genommen. Zwischen der kaiserlichen Burg von Trier und seinem Landhaus an der Mosella gehen die Gedanken des Mannes hin und wieder; alte Geschichten tauchen auf und alte Lieder:

"Ein Kranz von Billen längs den Uferhängen, Um rebengrüne Bergeshöhen spült Der Strom mit leise schmeichelnden Gesängen, Indeß er sachte sich zu Thale wühlt Und grüne Natten seinen Lauf umdrängen. Gegrüßt o Strom der diese Thale kühlt, Der solche Fluren, solche Menschen träntt, Der Belgien seine Kaiserstadt geschenkt!

Da liegt fie, vor ben andern allen prächtig, Friedvoll gleichwie in einer Göttin Schoße, Doch männerzeugend, rüftig, waffenträchtig, Ein Schirm und Schuß vor alamann'schem Stoße! Und rings umher, ein Gürtel breit und mächtig, Schwingt sich der Mauern Ring, der riesengroße. Breit zieht und ruhig der Nosella Fluth, Sie trägt der fernsten Länder Handelsgut." <sup>2</sup>

An den Terrassen auf und nieder, durch Rebengänge und Säulenhallen hüpft lachend, singend, gemsenfüßig ein goldlockiges Kind, oder vielmehr — "jo de bisch ke Meideli meh, jez sag i der Meidli" — ein goldlockiges, blauäugiges, hochgewachsenes Mädchen.

<sup>1</sup> Erbarme bich, lieber! gnabe mein, Herre, gnabe! — Das halbgothische mina möge man mir zu gut halten, wir bürfen uns im 4. jh. immerhin noch vollere Formen vorstellen.

<sup>2</sup> Mosella v. 20—26. Clar. Urb. IV.

"Bo bi liebligen Othem weiht se farbt sie ber Rase Grüener rechts und links, es stöhn in saftige Triebe Gras und Chrüter uf, es stöhn in frischere Gstalte Bluemen an Bluemen uf . . . Alles will di bichauen und alles will di bigrüße Und di fründlig Herz git alle fründligi Rede."

Ach wie oft hat sie den ergrauenden Staatsmann gefragt — kann man denn auch alt werden, Herre? "i mein emol es chonn schier gar nit sp." Und wie oft hat er in latinischer Rede geantwortet:

> "Du guete Seel, 's cha frili sh, was meinsch? De bisch no jung; Rärsch, i bi au so gsh, jez wird's mer anderst; 's Alter, 8' Alter chunnt."

Laßt ihn träumen — "die Alemannen — imperium Romanum — und's Hus wird alt und wüeft, Und im Bertäfer popperet der Burm. Drüber thuesch du au No d'Auge zue; es chömme Chindeschind, Und pleze dra: Zlezt fuult's im Fundament, Und 's hilft nüt meh. Die Alemannen — post Urbem conditam anno millesimo centesimo quinquagesimo —

und wemme noodno gar zweitusig zehlt, isch alles z'semme keit."

Schwere Sorgen zucken um die Stirne, aber warmes Sonnenlicht und blühende Weinranken wiegen in lindernden Schlummer; nordischer Harzduft umspielt, dunkle Tannenwipfel umrauschen ihn, und heraus schaut blauäugig, blondgelockt ein mildes Frauenantlit —

> "jez wird's mer anderst, 's Alter, 's Alter chunnt und alles nimmt en End."

Drei Tage nachher haben sie den Dichter und Consular Decinus Magnus Ausonius von Burdigala an dem Gestade der Garumna begraben.

Nachdem ich das obige Sonett gewagt, kann ich mich in der Achtung traditioneller Uebersetzungskünstler nicht mehr weiter ruinizen wenn ich als Schluß und Anhang dieser Schwarzwälder Dorfgeschichte, dieses latinisch=alemannischen "Auf der Höhe," einige Theile der Ausonischen Mosella in deutschen Octaven vorlege. Zur Entschuldigung des metrischen Wagnisses könnte man sich auf Schiller's Vorgang mit Virgil's Aeneis berufen und auf seine Sinzleitung zu jenen prächtigen Versen. Ich will es lieber nicht thun,

in dem sichern Gefühle daß zwischen dem Neberseter des Birgil und dem des Auson die Kluft noch bedeutend stärker ist als zwischen bem Mantuanischen und dem Burdigalenfischen Dichter felbft. Beide Dichter werden nicht viel gemeinsames haben, außer ihrem gallischen Stamm und Namen. 1 Und boch liegt vielleicht in dem Sinn und Gefühl für Anschauung und Schilderung der Natur, wie fie bei Virgil nicht unmerklich, bei Auson sehr stark, wenn auch oft ungeschickt und in falschem Pathos hervortreten, ein gemeinsamer lands-Die "Mosella" ist mehrfach übersetzt worden, männischer Zug. soviel mir bekannt stets in dem Bersmaß des Urtertes, in Hera-Die Arbeiten von C. Troß (Hamm 1821) und R. G. Reumann (Trier 1846) sind, was Uebersepung betrifft, zwei bofe Stude. Andere find mir nur bem Namen nach bekannt, mit Ausnahme der gut lesbaren Uebertragung von Böding, deffen Ausgabe ich vorherrschend gefolgt bin. 2 Und nun benn: utere velis! galeatum sero duelli poenitet.

#### Bers 1 - 76.

Im Rebel zieht ber Nawa rasche Fluth; Hinüber geht es; hoch und stolz gemauert Ragt Bincums neue Burg, wo Galliens Blut Den Tag von Canna zahlte, unbetrauert Und unbestattet Leich an Leiche ruht. Pfablos, von Urwalds Ginsamkeit umschauert Ziehn wir dahin, es reiht sich Stund an Stunde, Kein Pflug, kein Menschenantlis in der Runde.

¹ Ausonius ift bekanntlich auch ein lateinisches Wort. Daß aber bes gallischen Dichters Hauptname, neben ben römischen Decimus Magnus, ein gallischer sei, ist wahrscheinlicher als das Gegentheil; 3. 734 nennt ihn ohne weiteres keltisch. In kelt. Ortsnamen erscheint der Stamm aus mehrsach, so in Ausava zwischen Arier und Köln; vergl. auch Diesenbach, Celtica II, 1. S. 313. Virgilius, vielmehr Vergilius, ist gewiß keltisch. Der Stamm verg erscheint noch in dem gallischen Worte vergodretus, in dem hibernischen Lokalnamen Vergivius (auch Vergoanum und Vergunni sind gallische Ortsnamen). Man kann damit vergleichen das altzirische sere Born und das altkynrische guerg — wirkend, wirksam (3. 13. 14. Gl. 131. Dies. Orig. 437.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eduard Böcking, des D. M. Ausonius Mosella. Lateinisch und beutsch. Rebst einem Anhang, enthaltend einen Abriß von des Dichters Leben, Anmerkungen zur Mosella und die Gedichte auf Bissula. Berlin 1828.

<sup>3</sup> Nava. Der Fluß, die heutige Nahe, wird schon von Tacitus (Hist. 4, 70) genannt, an ber gleichen Stelle wo er die Riederlage ber Gallier (a. 71)

Dumnisst hier, in wasserlosem Sand, Und hier die quellensprubelnde "Taberne;" Gezwungen baut der Sththe dieses Land; Rivomagus! gegrüßt! das einst so gerne Held Constantinus seine Burg genannt! Dem belg'schen Boden sind wir nimmer ferne. Rein weht die Luft, es leuchten Berg und Thale Purpurverklärt in heitrem Sonnenstrahle.

Richt Zweige schließen, sich in Zweige rankend, In grüne Walbesbämmerung uns ein; Zum lichten Aether schaun wir freudig dankend, Frei spielt in freier Luft der Sonnenschein. Und zwischen Nah und Ferne steh ich schwankend, In meiner Heimat dunk ich mich zu sein; Erinnrung flüstert schmeichelnd mir ins Ohr Und glänzend steigt Burdigala empor.

Ein Kranz von Billen längs den Uferhängen, Um rebengrüne Bergeshöhen spült Der Strom mit leise schmeichelnden Gesängen Indeß er sachte sich zu Thale wühlt Und grüne Matten seinen Lauf umdrängen. Gegrüßt o Strom, der diese Thale tühlt, Der solche Fluren, solche Männer tränkt, Der Belgien seine Kaiserstadt geschenkt. 2

erzählt, auf welche die erste Strophe übertreibend anspielt. Vincum, o. Z. das heutige Bingen, scheint damals auf der linken Seite der Nahe gelegen zu haben. Die "neue Burg" war a. 359 von Julian erbaut worden. Vincum, von Tacitus und andern Bingium genannt, beim Geogr. Rav. Bigum, zeigt den häusigen Wechsel von d und v. Später, 9. jh. 11. s. w., heißt es Binga, Bingium.

1 Dumnissus (ibentisch mit dem Dumno der P. T.?), wird bei Kirchberg, zwischen Bingen und Bernkastel, gesucht (jest Denssen??); über die sprachliche Form s. Vl. 72. — Tabernae wird beim heutigen Dorse Hinzerrath vermuthet. — Die dritte Zeile — arvaque Sauromatum nuper metata colonis — bezieht sich auf gewaltsame Berschleppung kriegsgesangener Sarmaten in jene Gegend, ganz entsprechend unsern späteren sächsischen und wendischen Zwangszcolonien. — Nordwestlich von Bingen fällt der Ortsname Castellaun aus, vielleicht ein altes römischzieltisches Castellodunum? — Nivomagus, jest Reumagen an der Mosel, zwischen Bernkastel und Trier.

2 Trier, urspringlich Name bes gallischen Bolksstammes ber Treveri (3. 21; Gl. 155; minder gut Treviri); daher Augusta, Civitas, Urbs Trevirorum, später Treviri schlechtweg; bei Sozomenos Τρίβερις, Geogr. Rav. Treoris. Im 10. jh. erscheint Triera, "ber Trierbach im Bisthum Trier," F. — Altirisch heißt tredir, tredaire klug, Klugheit, weßwegen 3. 941 fragt ob nicht daher der Name des Bolks stamme? (vergl. Suedi und Suevi). Meines

Ein Reer das Schiffe trägt; mit rascher Belle Ein Fluß; und wieder mit krystallnem Grunde Gleichft du dem See; mit stürzendem Gefälle Dem leichten Bach; du reichst dem durst'gen Runde Den Labetrunk der kühlen Baldesquelle.

Mosella, all und eins in schönem Bunde — Quell, Bach und Strom, ein See der ruhig träumt, Ein Reer das wechselnd vor: und rückwärts schäumt.

Sanft firömst bu hin, verborgne Alippen brängen Und Sturmesbrausen nimmer beine Wogen, Richt Furt noch Bänke stauen dich und zwängen Die eilende zu unfreiwill'gem Bogen, Richt wagt ein Eiland beinen Psad zu engen, Daß beine Kraft, nach rechts und links gezogen, Bersiege; ganz und voll zu Strom und Weere Trägst du, Wosella, beines Namens Chre.

Zwei Bege kennst bu: Wenn ber rasche Kahn Bom Ruberschlag beschwingt zu Thale slieht; Und wenn am straff gespannten Tau bergan Des Schiffers Raden seine Barke zieht; Dann sieht Mosella staunend ihre Bahn Gehemmt, in der sie sonst so munter glitt. Kein Schiff entstellt sie, Röhricht nicht und Tang, Und trocknen Fußes geb' ich ihr entlang.

Mag wer da will an Phrhy'schen Marmorsälen, An goldenem Getäsel sich ergezen, Sich im Gewinnen und Berlieren quälen, In Pracht und Wollust seinen Tag verhezen; Ich will, statt Gold und Silber abzuzählen, Ich will an der Natur die Seele lezen; An deinem Saum, der sandig und doch sest, Richt eine Spur von meinem Tritte läßt.

Krhstallstar von der Fläche bis zum Grunde, Durchsichtig wie die Luft wo schrankenlos Das Auge schweift in ungemessner Runde — So liegt er da, bis in den tiessten Schoß Sinkt ungetrübt der Blid und gibt uns Kunde Und legt uns jegliches Geheimniß bloß. Leis zieht die Fluth und aus der Tiese taucht Dir Form an Form von blauem Licht umhaucht.

Biffens aber ist das e in trebir kurz. Im übrigen scheinen manche gallische Bolksnamen, echt gallisch, etwas prahlerische Prädicate in sich zu schließen. Sine geistige, gemüthliche Sigenschaft liegt vielleicht auch in dem Namen der Rüteni, indem das lautlich entsprechende alteirische roithnech fröhlich, heiter bedeutet (Z. 16, 18, 734, 736).

Es fräuselt sich ber Sand vom Zug ber Welle, Aus grünem Grunde bebt bas leichte Gras, Gleichwie ber Halm vom Guß ber kühlen Quelle Getroffen schwankt; hier schimmert glänzend naß Der stein'ge Grund, aus moofig grüner Zelle Sin Rieselsteinchen wechselnd blank und blaß. Sin Bilb gleich jenem wenn im Brittenlande Die See sich ebbend wendet von dem Strande.

Frei liegt dann der Koralle rothe Gluth, Der Alge Grün, der Muschelperle Schimmer, Kleinodien wie sie die dunkle Fluth Rachahmt der Menschen kunsterzeugtem Flimmer. So auch in diesen Tiesen schwankt und ruht Auf dunklem Moos der lichte Kieselglimmer; Stets aber lockt den Blick vom sesten Ziel Zahlloser Fische rastlos muntres Spiel.

1 Wenn icon homer's Schifffatalog nicht bie poetische höbe ber Alias bilbet, so wird das mit bem bier folgenden Aufonischen Fischkatalog noch weniger ber Fall fein. Doch follen für Liebhaber wenigstens bie Ramen folgen, bie er als Moselsische aufzählt: capito, salar, redo, umbra, barbus, salmo, mustela, perca, lucius, tinca, alburnus, alausa, fario, gobius, silurus. Bon biefen tommen redo, lucius, tinca, alburnus, alausa nur in biefer Ginen Ausonischen Stelle vor. Der lette, alausa, ift längst als gallisches Wort gugegeben. Bielleicht find es auch tinca und alburnus. Dief. Or. 428 balt indeß alburnus für lateinisch und bei tinca fällt ihm die weite Berbreitung auf (ital. tinca, mittellatein, span, port. tenca, franz, tenche, tanche, engl. tench, brit. tans, trans). Dagegen führe ich eine Stelle aus Cicero's Brutus an (cap. 46): "Und worin besteht benn eigentlich biefer urbane Accent?" -"Das wirft bu merten, wenn bu nach Gallien fommft".... und bann wird ein T. Tinca aus Placentia (Piacenza) genannt als warnenbes Beispiel solecten Lateins (duos in uno nomine faciebat barbarismos Tinca Placentinus, si reprehendenti Hortensio credimus, "preculam" pro "pergula" dicens, Quintil. I, 5, 12). Run — biefer Mann war nach Namen und Heimat ein cispadanischer Gallier. — Auch der redo erscheint nur hier und ist wohl gallifch (Dief. Or. 406). — Richt minder, meines Grachtens, ber licius "latio risus praenomine." - Also man lachte über ben Ramen bes Fisches, weil er mit bem lateinischen Personennamen Lucius übereinstimmte. Ginen solchen tomischen Ginbrud tonnte boch wohl nur ein frembes Wort machen. Dich erinnert ber name an die gall. Stadt Luxovium, jest Luxeuil, ben britischen Flug Loxas und an das tymr. llwch = stagnatio, Sumpf. Dann wurde faft wie eine bewußte Uebersetung des Ausonius klingen, wenn er den lucius bezeichnet als "cultor stagnorum, querulis vis infestissima ranis, obscuras ulva coenoque lacunas obsidet," baher auch "nullos mensarum lectus ad usus Fervet fumosis olido nidore popinis" -

- - Unwürdig ber feineren Tafel Brobelt er nur in ber ftinkenben Pfanne plebejifcher Ruchen.

#### Bers 150-168.

Nun aber still von der krhstallnen Bahn Und von der Fischbrut ungezählter Menge, Ein neues Schauspiel hat sich aufgethan, Gott Bacchus naht in festlichem Gepränge. Beinlaubumgürtet hebt der flache Blan Sich halbig buchtend aus des Thales Enge, Im Sonnenglanze hoch umber gezogen Schließt des Theaters letter Felsenbogen. 1

So hebt ber Gaurus sein erlauchtes haupt, Bom grünen Glanz ber Rebe rings umkleibet; So steht ber Rhobope von Grün umlaubt, Der Ismarus ber Thrakiens Flächen scheibet. Ja seine eigne schöne heimat glaubt Der Dichter wieber vor sich ausgebreitet, Die hügel all von Rebenlaub umzogen Bis nieber zu Garumna's goldnen Bogen.

Ein frohes Bolk in emfigem Gebränge, Manch flinker fleißger Bursche; sieh, da schreit er Hoch oben, und ein andrer am Gehänge Des Berges kletternd gibt das Lieblein weiter. Bom Strom herauf ertönen die Gesänge Des Wanderers, des Schiffers spottend heiter; Den faulen Bauern gelten ihre Lieder, Und Strom und Fels und Waldung hallt sie wieder.

### Bers 186-239.

Doch still von Panen, Rhmphen und Rajaben Davon des Ufers leise Mären munkeln; Zu einem andern Schauspiel will ich laden, Wenn in der blauen Fläche sich die dunkeln Bon Rebenlaub umschwankten Hügel baden, In klarer Fluth die goldnen Trauben funkeln, Im Abendlichte sich die grünen Schatten Der Berge mit des Stromes Bläue gatten.

Sin neues Bilb. Wie schön wenn um die Wette Bom Ruberschlag beflügelt Kahn an Kahn Sich jagt; der hält sich mitten in dem Bette, Der streift mit seinem Bord am User an;

Bu bem kelt. lūcius seh noch gestellt ber altbeutsche Fischname lugena (Graff 2 159), bairisch die Laugen, Lauwen, Lauen (Schmeller 2, 448). Ich sinde letteres Wort u. a. S. 48 eines Büchleins, auf das ich gerne ausmerksam mache: Die Fischwaid in den baherischen Seen. Kulturhistorische Stizzen von Hartwig Peet. München (Fleischmann) 1862.

1 Remlich "naturale theatrum," fein fünftliches, wie ein folches allerbings eines in Trier ftanb. Es löst und knüpft fich immer neu die Kette Und alles rührt sich auf der glatten Bahn. Und muntre Jugend schaut von dem Gestade Frohlodend auf der Männer Siegespfade.

Die Sonne spiegelt im krystallnen Schilbe Der Fluth die kräftigen Gestalten wieder Der Kämpfenden, doch in verkehrtem Bilbe. Stets schwingen sich die Ruder auf und nieder, Stets löst sich ab des Schisses kleine Gilbe, Der eine ruht, der andre rührt die Glieder. Mit Jubel schaun die fröhlichen Gesellen Stets neue Bilber in den klaren Wellen.

Gleichwie ein Mäbchen, das zum erstenmale Sein frischgelocktes Haar im Spiegel schaut, Aufjauchzt in seines Zwillingsbildes Strahle Und seinem eignen Antlit nimmer traut, Balb warme Küffe gibt dem blanken Stahle, bald seinem Abbild durch die Locken kraut, Jeht will es hier nach einer Nadel greifen, zeht hier sich eine Locke glätter streifen.

#### Bers 283 - 320.

Hier brauft kein Hellespont ber Asiens Strand Und Asiens Liebe von Europens scheibet; <sup>2</sup> Hier wo Gespräch und Ruf von Land zu Land In leichtem Tausche hin und wieder gleitet; Man grüßt ben Freund, sast man ihm die Hand, Der brüben an dem andern Ufer schreitet, Und Ton und Stimme, rechts und links erschallend, Begegnen sich im Strome wiederhallend.

Doch hoch herab, vom steilen Fels getragen, Schaun stolze Villen auf die blauen Wogen, Und wie sie, Haus an Haus gegründet, ragen In langen Reihen längs der Fluth gezogen — Wer möchte diese Pracht zu schilbern wagen, Die Formen all, die Säulen und die Bogen! Wie von der Borwelt Zauberkunst geschichtet Stehn diese Wunderbauten ausgerichtet.

<sup>1</sup> Dem metallgeschliffenen Spiegel - "fulgenti metallo".

Quis modo Sestiscum pelagus, Nepheleïdos Helles Aequor, Abydeni freta quis miretur ephebi? Rur Erklärung genügt die Erinnerung an Schillers "Hero und Leanber."

## Ber\$ 381-398.

heil bir, o Strom, an Frucht und Männern reich, An Männern stark und kundig im Gesecht, An Kunst der Rebe dem Latiner gleich, Mit ernster Stirn ein heiteres Geschlecht. Richt Rom allein gebiert dem römschen Reich Die ehernen Catonen für das Recht, Und neben jenes Aristides Ruhm Steht ebenbürtig manches helbenthum.

Die Muse schweigt, die letzten Saiten schwingen. Sinst, aus der Welt mir selbst zurückgegeben Darf ich, ein Greis, vielleicht noch einmal singen Bon Belgiens Ruhm, von seiner Helden Streben, Um manche Stirne noch den Lorbeer schlingen, Sein Ehrenkleid noch manchem Manne weben. Ihr Pieriden möget mich begnaden Mit eurer Spindel reinstem Purpursaden.

# XI. Der Redar.

In beinen Thalern wachte mein herz mir auf Bum Leben, beine Bellen umfpillten mich, . Und all ber holben hügel bie bich, Banberer! tennen, ift teiner fremb mir. hölberlin.

Zwischen Alba und Abnoba, nicht ferne vom Beginne des Danubius, tritt ber Recar in seine Laufbahn, bem keltischen Renus mafferpflichtig, er felbst ein keltischer Strom. Awar bat man, um ihn bem deutschen Sprachgebiet zu retten, an den althochd. nihhus, nichus, angelf. nickor, altnord. nickr, gedacht, was einen -Wassergeist, Flukunhold bezeichnet, und noch in Nix und Nixe nachfputt. Möglicherweise war ein solches Wesen der germauischen und keltischen Mythologie gemeinsam, und wir hätten eben damit eine neue, ebenfalls gemeinsame Wurzel nig, nik in der ungefähren Bedeutung von Waffer; 1 zunächst aber ift unfer Hauptfluß sicher= Lich keltischen Klangs. — Des Ausonius hostibus exactis Nicrum super et Lupodunum ist bereits gebacht; ein Vers des Sidonius? zeugt ausbrücklich für kurzes i. Das alte barbarus Nicer ist nicht fehr höflich, beweist aber das männliche Geschlecht des Flusses. Vom 8. jh. an erscheint die deutsche Form Necar, Neckar,

<sup>1</sup> Sogar Urzusammenhang mit sanskrit. nig, griechisch nizd (nig), latein. ningit, nix — Schnee wäre möglich; Grundbegriff das Raffe, Nepende. (f. Curztius, Grundz. d. griech. Ethmol. I, 281.)

<sup>2...</sup> ulvosa quem vel Nicer abluit unda. Mit diesen Worten will ber Poet (a. 456) das alemannische Land bezeichnen. Auch Ennobius braucht die ulvae als Symbol Alemanniens; kein Wunder wenn so viele, keltssche und beutsche, Ortsnamen auf Ried und Sumps weisen (St. 146). Vergs. viridi male tectus ab ulva Rhenus, Ovid. Trist. IV. 2, 41.

Necker u. s. w. (F.), mit organischer Brechung von i in e, die schon oben erwähnt ward. Der Fluß gab einem alemannischen Gau seinen Namen. Bum Gang an seinen Usern hinab mag wiederum unser unglücklicher Landsmann Hölderlin den Segen geben:

Groß ift das Werben umber. Dort von den äußersten Bergen Stammen der Jünglinge viel, steigen die Hügel herab. Quellen rauschen von dort und hundert geschäftige Bäche Kommen dei Tag und bei Racht nieder und bauen das Land. Aber der Meister pflügt in der Witte des Landes, die Furchen Ziehet der Neckarstrom, ziehet der Segen herab.

Die entschieden deutsch klingenden Zustüffe übergebe ich zu= nächst. Kaum ein solcher ift die bei Rottweil (Brigobanne) einfallende Brim. Sie erinnert an die Brum zwischen Aachen und Trier, die im 8. und 9. jh. Prumia, Prumia, Promia beißt, (F.) - Bei Tübingen fällt die Ammer in den Nedar. Die ältere Form dieses keltischen Flugnamens liegt noch vor in der bairischen Amper, die aus dem Ammersee in die Far mündet, uns erhalten in dem Ort Ambre (Romin. Ambra?) des It. Ant. Sie liegt aber auch in den alten deutschen Formen unserer heimischen Ammer. 2 Mit der Achalm bat man die Echaz in Verbindung gebracht, welche unter 28. Hauffs Lichtenstein mächtig vorbrechend ben Reutlinger "Gerbern und Farbern" die fleißigen Sande nest, und, von ehrenvollem Schweiße getrübt, den luftigen Forellen aber ein Gräuel, das durch seinen Rosengarten, seine Mädchen und Mädchentrachten, sowie durch die Höflichkeit und Grazie feiner weißbekittelten Epheben weithin berühmte Begingen grußt, um von

<sup>1</sup> a. 769 Neckergow, 894 pagus Necchariensis quae lingua Diutisca Necchargowe nuncupatur, 1059 Nechargow; F. K. St. Nedarburg (Nottw.) heißt a. 793 Nelhepurc, K.; c. 1000 Nechirburc, St.; 1373 Neckerburg die vesti, Schm. H.

<sup>2</sup> Ammern (Tüb.) heißt c. 1150 Ammir, 1171 villa Ambra, 1216 Ambra, K. — Bon bem Flusse ber Gau im 8. jh. Ambrachgowe, F. Stäl. (= Ambr-sha). Ambrach hieß ein abg. Hos bei Langenau (Ulm), noch jest Flurname "in der Ambrach." In Ammerstetten (Lauph.), 1193 E. de Amerstede, K., scheint eher ein Personenname zu steden. Ein tymrischer Fluß hieß Amir, 3. 167. Gl. 180. Der Stamm ambr erscheint in Latein. imber, griech. ombros, Regen, sanskr. abhram, Bolke, ambu, ambhas, Wasser.

Kirchentellinsfurt an sich ein bischen im Nedar zu waschen. Die Schaz, a. 937 Achaza (F. 5), führt auf einen älteren Stamm ac-; die Endung jedenfalls ist deutsch, da z im Keltischen mangelt.

Daß uns auch kleinere, sehr kleine Gewässer aus ältester Zeit überliesert sein können, das zeigt die Erms, welche, oberhalb Urach entquellend, dem Recar zuströmt. An ihr liegt Metingen, und dort fand man einen Stein mit der römischen Inschrift I. O. M. Confanesses Armisses, "die Tempelgenossen von Armissa dem guten, großen Jupiter" (St. 41). Also Armissa (Armisia, Armisa) hieß die Station, wohl von nichts anderem als dem Flusse.

Undeutsch klingt mir auch die Kersch, welche zwischen Plochingen und Eflingen dem Neckar von links her zufällt. 3 In der Endung stimmen mit der Kersch (Kerse) die von rechts her ein-

- ¹ Zu Grunde liegt vielleicht die arische Wurzel ac = scharf, schneibig, schnell. Dazu würde passen die gallische "Ax-ona praeceps," jest Aisne. Bergl. noch die Flußnamen Acheze im 11. jh. und den Acussadah a. 830, Achisdach a. 1083, F. 5; ferner die badische Acher u. s. w. Die Echaz heißt im Boltsmund d'Ächez, und schon dieser Umlaut sollte abhalten sie mit der Uchalm, Uch'l zu verbinden. Was die Endung betrifft, so vergleiche man das latein. palatium mit den deutschen Formen palinza, phalanze, palas 2c.
- 2 Der Stamm arm ift bunkel, gehört aber wohl zur Wurzel ar, die von so vielen Flüssen umspült wird. Die Endung -sa, -ssa, -asa, -esa, -isa, -ussa 2c. ift echt keltisch; von alten Flusnamen folgende: Nemesa (Mosel), jest Nims, Tamesis Themse, Anisus in Noricum, Salusa u. s. w. (Kgl. Z. 747). Nachtehend, ohne daß alles keltisch sein soll, spätere Beispiele, mit Angabe des Hauptslusses oder der Gegend: Filusa Fils (Nedar, Donau, Naab, Lech, Salzburg), Ilzisa Fils (Passau), Salisus Selse (Mainz), Alzissa Alz (Chiemsee), Gundissa Göns am Günzbach (Gießen), Saltrissa Selters (Lahn), Biderussa Bidersch (Solothurn), Undussa Undit (Baden). Dazu Fils, Rems, Kersch, Jagst u. a.
- 3 1434 in der Kersch, auf der K., Pf. Möhr. An ihr lag ber abg. Weiler Kersch mit ber 1292 zerstörten Kerschburg, in der Nähe von Denkendorf; 1213 Diepold. comes de Chers, St. II, 351; 1262 Kerse, ob; 1269 Kersefurt; 13. jh. Diepold. de Kerse, M. 1, 340; 1328 der Walb Kersenreisach, 1382 der Weiler zu Kerse, Pf. Essl. Man vergl. die Niers (Maas) a. 856 Nersa (F.). Mögliche Ursorm wäre Car-isa, ein Stamm der auch sonst vortommt: Karhach (Wang.) a. 853 Charadach (locus et fluviolus) in p. Nibalgaugiense, 1155 Karedach, St.; K. Der Ort liegt am Kardach (Argen), dem Aussschuß des Karses; an septerem siegt der Ort Karsee (Nav.) a. 1294.

fallenden Fils' und Rems. Die Urform Ramisa wird bestätigt durch die Volksaussprache und den Ramsbach, jest Roth= oder Fürtlensbach, der von Cleebronn aus zur Zaber geht. Gelegent- lich stelle ich noch hierher den ehemaligen Ramma=Gau, in der Gegend von Biberach und Laupheim, der freilich gut deutsch sein kann.

In die Rems fließt bei Schorndorf von Norden her die Wiese Lauf, a. 1027 rivus Wisilassa, K. Das deutsche Wort assa = Wasser erklären wir später. Wisil kann deutsch sein, aber es reicht durch andere Wassernamen aus seinem elsten Jahrhundert noch viel weiter zurück. <sup>5</sup>

- ¹ Die Fils, a. 861 (aber in viel späterer Copie) Uuisontessteiga (Wiesensteig) iuxta flumen quod vocatur Filisa, K. Der Filsgau, a. 861 in pago Filiwisgawe (scheint gelehrte Verstümmlung), 1142 Philiskove, Stäl. Filsed (Göpp.) 1216 Ernest. de Villesecke, K.; 1302 castrum Vilsegge, ob. Vils, Filz, auch sonst häusiger Flusname in Vapern u. s. w.
- <sup>2</sup> a. 1080 Winterbach et Weibilingen in p. Ramesdal, St. Recarrems (Baibl.) 1264 Wolfram. advocat. de Remse, ob; 1279 apud Remse, M. 3, 339. Dabei die abg. Burg Remsect, a. 1268 Rems, M. 3, 82; 1298 die Burch ze Rams, St. 3, 85. 90. Dagegen liegt Walbrems (Bach.), lagerb. Waldremds, fernah von der Rems.
- 3 Ihm nahe lag das abg. Nieder-Ramsbach, (zum Unterschied von dem abg. Ober-R. bei Zaberfeld), a. 1120 Ramssbach, 1246 Ramesbach, 1509 Rainsbacher Hof (Klunz. Z.; M. 4). Ramsbach heißt noch jetzt ein Bach bei Zaberfeld und ein Bezirk westl. v. Cleebronn (Top. K.) Ramsen (K. Appenzzell) heißt a. 882 Ramesia, F.
- 4 a. 778 in Rammakevvi, 894 in p. Rammekewe, 1087 de p. Ramesgovve, 1137 in p. Ramech-(Rammich-)gowe, St.
- 5 Dber-Wesel zwischen Bingen und Coblenz, im 10. jh. Wisilla, Wießbaben, a. 965 Wisibadun und andere (F. 1557) mögen aus dem Spiel bleiben. Die Weschrit, Nebenst. des Rheins dei Lorsch, heißt im 8. jh. Wisgoz, Wisgotz, wie es scheint mit Andeutschung an gießen, Guß, althochd. göt, und eben duch diese Andeutschung schon verdächtiger, genau wie der solgende Strom. Die Weser heißt bei Tacitus und andern Alten stets Visurgis. (Die Endung erinnert an die des Flusses lasargus Sisat, und den Frauennamen Viturgia, 3. 756.) Daraus dilben die Deutschen vom 9. jh. an Wisur-, Wisar-aha, Wisera, auch Wissula u. s. w., dann auch, durch Angleichung aus Wisraha, Wirraha, Werraha, was wir jest als Werra von dem ursprüngslich gleichnamigen Hauptstrom unterscheiden. Herher gehört vielleicht auch die Wehra, die oberhalb Basel vom Schwarzwald in den Rhein geht. Ich sühre noch an die von Ptol. genannten Visdurgii im östlichen Germanien, sehe ganz ab von den Wisigothi des 5. jh., den Westgothen, nenne aber als keltisch das

Wieder eine römische Station. Ein bei Benningen (Ludw.) gefundener Stein ist dem Volkanus geweiht von den Vicani Murrenses, den Insassen des vicus, des Dorfes an der Murr, welche von Osten kommend bei Marbach in den Nedar mündet, und gleichsfalls einem alemannischen Gau den Namen gab. 1

Tief aus dem Schwarzwald her strömt bei Besigheim die Enzin den Nedar, c. 1150 Enze sluvius (K.) An ihr liegt das Enzklösterle (Neuenb.), Enzberg (Maulbr.) und um sie her breitete sich der Enzgau. Ein Enzbach sließt auch bei Hagelsloch (Tüb.) und die Höhe über ihm heißt Enzlach (entweder aus Enzloh — Enzwald entstanden, oder aus Enzin-ach, wie Steinlach aus Stein-aha). Ein Enzbach sließt bei Wahlheim in den Nedar.

In Pforzheim vereint sich die Nagold mit der Enz. Pforz-

hispanische Visontium, das gleichnamige in Pannonien und das gallische Visontion, Vesontio, Vesuntio, Besontion, Besantio, jest Besançon. Der Endung wegen fällt mir die der Schaz nahe Wiesat auf, welche in die Steinslach fällt, a. 1484 gelegen in witzentzbach, ze wysentzbach, in wizwiler (scheint ein abg. Ort) Reuts. Lagerb.

18. jh. bis 1027 Murrachgow, Murrechgow, pagus Murrensis, St. — Der Ort Murr (Mark.) heißt a. 978 Murra. — Murrhart (Backn.) a. 788 Murrahart (hart = Balb), 817 Murhart, K.; a. 1027 silva circa monasterium Murrehart in p. Murrechgowe et Chogengouwe (Kochergau), St. Der Name erinnert an ben keltischzermanischen, überhaupt arischen Stamm mar, mor, muor u. s. w. (Are-morica = Am-Meer; Moricambe), unser Weer und Moor. Schon die Peut. T. nennt die Station In Murio an der Muhr, dem Nebensluß der Drau in Pannonien. Bergl. die Flußnamen Murg. Das deutsche Moor und Moos = Sumps (so namentlich in Baiern, das Dachauer Moos u. s. w.) sind entscheen gleiches Wort. Bielleicht darf man ein ähnliches Berhältniß annehmen zwischen dem keltischen mor und den keltischen Flüssem Mosa (auf der P. T. Mosaha, ein sicheres Zeugniß von dem Deutschtum des Copisten), jest Maas, französ. Meuse; und Mosella — Mosel. Das kurze d in Mosa ist durch Sidon. Apoll., in Mosella durch des Ausonius merkvärdige Dichtung bezeugt.

2 a. 765 Enzingow, 766 Enzigow, St., K. Enzberg, a. 1100 Enzeberch in p. Enzgowi St.; K.; 1265 Entziberc M. 1,356. Enzklößterle, a. 1145 dedicata est ecclesia in loco qui dicitur Enza in nigra Sylva St. 2,717; 1323 Klösterlein zu der Enz, 1330 in loco zuo der Enz vulgariter nominato monasterium, 1413 zu dem Ents Clösterlin Rehsch. 71. Sin Huß Ansa wird in Britannien genannt (It. Ant.; P. T.). Die Ens in Desterreich heißt im 8. jh. Anisa; die Antisse (Jnn) Antisna (F.). Ob unsere Enz in der Ursorm Ansa An-isa oder Ant(-ia) hieß, läßt sich aus obigen deutsch umgelauteten Formen nicht mehr erkennen.

heim, Knotenpunkt mehrerer Kömerstraßen, klingt selbst entschieben römisch. I Bon dem Flusse hat die an ihm liegende Stadt ihren Namen. In den Flus fällt nahe bei Pforzheim die Würm, in deren, durch eine einzige Urkunde bezeugten Gau, das Kloster Hirfau an der Nagold verlegt wird: a. 1075 monasterium in provincia quae dicitur theutonica francia in episcopatu nemetensi, in pago Wiringovva dicto... quod Hirsaugia nuncupatum est (St.; K.). Ist dieses Wirin kein Schreibsehler für Wirm, so war die alte Korm Wirina, woraus Wirne, Wirn, Wirm,

l Früher Phorzheim (F.). Ein zweites Forzheim a. 897 ift bas jetige Pforzen an der baierischen Wertach. Bergl. latein, porta Pforte, abb. mbb. porzih, pforzich der Borhof, latein. porticus.

2 Der Rluß beißt a. 1075 fluvius qui dicitur Nagaltha, K. Rach ibm ber Gau; a. 770 Naglachgow, 791 Naglagowe, 889 nagaltgouue, 961 Nagelekewe, 1007 Nagalgonue, St. Die Stadt heißt a. 773 villa Nagalta, 786 villa Nagaltuna, 1005 Nagelta, 1007 locus Nagalta dictus K.; St.; 1228 ecclesia Nagelte, German. 1,13; 1251 in Nagilte, 1258 de Nagelte, 1278 Nagalt, 1295 ze Nagelt, 1317 Nagolt, Schm. 35. - Abgegangen ift: Nagalthart a. 1075, K.; St. Urnagold (Freubft.) am Urfprung bes Fluffes finde ich lagerbüchlich Irrnagoldt geschrieben, natürlich falsch statt Ur-. Der Stamm biefer sonderbaren Bilbungen scheint mir in ben Formen Naglach, Nagla, Nagal ju liegen, bas t erft aus bem Ramen ber Stadt in ben bes Fluffes übergeschlüpft zu sein. Ich finde einen Nagal-bach a. 1036 bei Saarlouis (jest Ralbach?) und ein Nagan-lach (cod. laur.) als Walb in ber Gegend von Worms (F.). Also war ber Flugname etwa Nagan, Nagal, baraus Nagl-acha (bas nöthigenfalls auch aus Nagan-, Nagn-acha leicht fich bilben fonnte; laus n werben wir noch febr oft finden). Wie? follte nun in ber villa Nagaltuna ein altes Nagla-, Naglo-dunum fteden? ober Nagano-, Nagno-, Naglodunum? Man vergleiche bas frühere Tarodunum, verbeutscht Zartung Barten u. f. w. - Bon echt feltischen Ramen weiß ich aber nichts als Naca und Nacaeise (?) in Gl. Nachl., sowie das britische Bolk der Nagnatae mit ber Stadt Nagnata. Lettere namen geboren offenbar nicht jum feltischen gnatus, sonbern find Nagn-atae, Nagn-ata (wie bie Bölfer Atreb-ates, Gal-atae, Ges-ati, 3. 757). Also möglicherweise ein Fluß Nagana (wie Sequana Seine) und eine Stadt Naganodunum, baraus Nagno-, Naglatuna, Nagaltuna, Nagalta.

3 hier haben wir also noch bie Erinnerung an die keltischen Nemetes (nicht Nemetes, s. Gl. 16) die oben in der Gegend von Speier erwähnt wurden.

<sup>4</sup> Der baierische Bürmsee, bessen alter Rame burch bas staubige, sonnverbrannte, langweilige Starnberg jest beinahe ganz verbrängt ist, heißt a. 820 Wirm-seo; 1030 Wirmse; die ihm entströmende Würm a. 770 Wirma, 1056 Wirmina, 1100 Wirmin. Auch diesem Wirm könnte ein früheres Wirin zu Grund liegen.

Die Glems, welche unterhalb Baihingen von Süben her zur Enz geht, darf nach der Analogie von Rems u. s. w. als eine alte Glamisa verzeichnet werden. Bei Bietigheim kommt von links her die Metter. An ihrem Beginn liegt der Ort Mettensbach (Maulbr.), abgeschliffen aus Metterbach, weiter unten Metterzimmern, noch im 14. jh. einsach Zimmern genannt. Den Namen des Wassers sinde ich erst lagerbüchlich "an der Metter." Er erinnert auffallend an die gallische Matrona, jetzt Marne.

Bon der bei Lauffen in den Neckar mündenden Zaber hat heute noch das Zabergäu <sup>3</sup> seinen Namen. Derselbe erinnert zunächst an Zabern im Elsaß, das französische Sabern, wo der fromme Knecht Fridolin diente, und Bergzabern (oder auch Rheinzabern) in der Rheinpfalz, die im 10 jh. Zaberna heißen. Die drei letzen bezieht man wohl richtig auf alte Stationen welche die Kömer Tabernae nannten. Das elsäßische Zabern scheint das Tabernae zu sein welches It. Ant. und die P. T. aufführen und der Geogr. Rav. Ziaberna nennt. Ebenso Berg- und Rheinzabern (Ammian; It. Ant.; P. T.); das von Ausonius (Mosella v. 8) genannte Tabernae ist zwischen Nahe und Mosel zu suchen. <sup>4</sup> Möglich daß auch im Zabergäu solche Tabernae lagen und das Flüßchen von dem Orte den Namen erhielt. Aber gleich gut kann

<sup>!</sup> Rach ihr war der Gau benannt, 8. jh. in p. Glemisgowe, 1245 Glemmisgow, 1276 Glemsegeu, St. Hierher stelle ich das Dorf Glems (Urach), a. 1°54 villa Glemse (wj. 1830, S. 153), dessen Bach, jest Einstedbach genannt, früher wohl ein Glemsbach sein mochte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Matr-dna wieder gemahnt an das von Casar und Livius als gallisch bezeichnete matäris, matära Bursspieß. Khmrisch medru heißt zielwersen. (Gl. 134. 3. 741.) War also Matrona etwa die "Pfeilschnelle?" so entsprächen ihr die wirtembergischen Flußnamen Schussen und Schozach. Eine Bucht an der britischen Küste hieß Metaris. Die Moder im Elsaß heißt a. 702 ff. Matra (F.).

<sup>3</sup> a. 788 ff. Zabernachgowe, 810 Zabranachgow, 1003 Zabernogowi, im cod. hirs. Zabergow, St. — Der Ort Zaberfelb ift a. 1344 genannt, Klunz. 3,238.

<sup>4</sup> Ein Tres Tabernae lag in Oberitalien, ein zweites in Umbrien, ein brittes in Latium. Gine Taberna frigida, jest Frigido, lag an der via Aemilia. Der Name entspricht unseren nicht unhäufigen "Kalten Herberge".

kelt. Tabara zu Grund liegen, und außerdem sei erinnert an die altbritische Sabrina, jest der Fluß Severn.

Unter Heilbronn gelangt von links her zum Neckar ein unscheinbares Wasser, der Leinbach. An seinem Oberlaufe liegt a) Rleingartach, weit unten b) Großgartach, an der Mün= bung c) Neckargartach. 2 In diesen drei Orten lebt vielleicht ber alte Name des Flüßchens noch fort. Die Formen unten zeigen ein deutsches Gart-aha, dieses weist auf vordeutsches Garda und bas erinnert an ben Garda-See in Oberitalien. Den Römern hieß dieser See der lacus Benacus ("daher das heutige Castel Venzago," Forb.). Im Mittelalter aber, und zumal bei den Deutschen, beißt ber Ort an bem See Gard, Garda,3 in ber Bolksfage von Ortnit Garte, Garten in Lamparten (Lombardei). Im 11. jh. beißt ein Berg in der Gegend des baierischen Schliersees Garten. Das jetige Karben b. Kochem (Coblenz) beißt im 9. jh. Kardana. (F.) Ift nun das italische Garda keltischer Ort und keltisches Wort? Und wenn so, war unsere Garda schon von den keltischen Insafen jener Gegend so benannt? oder ist der Name des keltisch-italischen

¹ Beispiele solchen Uebergangs aus s in z werden freilich selten sein. Solche wie Zyfstich aus dem Saslicka des 11 jh. (F. 1206) darf ich natürlich aus Rücksicht auf die niederländische Aussprache nicht ansühren, wohl aber die Jorn, den elsähischen Rebenst. des Rheins, welche im 8. und 9. jh. Sorna heißt. Zunzweiler in Baden lautet a. 1016 Sinswiler. Zunderenhart a. 1059, noch jetzt der Zunderenhard bei Fulda, scheint aus Sund — entstanden (F. 1335). — Die Form Saderna, Sadrina als die ursprüngliche vorausgesetzt, so erscheint biese als Erweiterung der Wurzel sad, welche in dem gallischen Sadis erscheint (Sadis nennt Säfar den Fuß, aber schon die N. I. Samdra) der jetzigen Samdre. Die Säblich (auch Sarbling, Sarming, sie fällt oberzhalb Jps in die Donau) heißt im 10. und 11. jh. Sadinicha. Ein gall. Ort am Unterrhein war Sadlones. If vielleicht Urverwandtschaft mit latein. sadulum, Sand, anzunehmen? Z. 753 stellt den Fluß Sadis zu dem gallischen Mannsnamen Sadidius und vergleicht damit das komr. sefyll (= sad-ill) = steben.

<sup>2</sup> a. 988 fluvius Garda. Die brei Orte sind nicht immer sicher zu scheiben; 767 in p. Gardachgowe in Gardaher marca, villa Gardacha, St.; 988 villam quam dicunt Mihelingarda (michil = groß), 1100 Garta, 1109 villa Gartaha, K.; 1274 Gartha maior, 1428 des Dorssen Gartach, Rehsch. 516; 1274 Gartha sub castro Lüneburg, 1289 Gartach sub Luneburc, in civitate Luneburc, M. 11, 160. 165.

<sup>3</sup> Graff führt ein altbeutsches Gart-seo auf, leiber ohne Beleg.

"Garten" aus ber germanischen Belbenfage als eine Art Chrenname in jene unfre Gegend ober an einen Ort berselben von den Germanen übertragen worden? Diese Frage wird nicht ganz eitel erscheinen wenn man noch etwas weiter liest. Gleich gegenüber, auf der rechten Nedarseite, erscheint ein "Rosengarten," auch Schöngau genannt, als späterer Name bes alten Rochergaus. Das erinnert an den Rosengarten von Worms, deffen held befanntlich Dietrich von Bern ift. "Rofengärten, fagt Ubland (Germania, 6, 307—350), nannte man in verschiedenen Gegenden Deutschlands bepflanzte Versammlungspläte zu volksmäßiger Festes= In Tirol haftet die Benennung an Dertlichkeiten verschiedener Art; im Hochgebirg, unter Gis und Felstrummern verschüttet, leibt ber einstige Zaubergarten nur noch zur Erinnerung seinen Namen. oder es beift so eine mit seltenen Alpenblumen reichgeschmückte Bergtrift." Das Bern aber, von welchem Dietrich seinen Namen hat, ift bekanntlich das keltische Verona! in Oberitalien, schon bei Strabo Bêrôn genannt, bei Procop Berôna und Berône. Verona hieß ganz gewiß auch das schweizerische Bern. 2 In deutschem Mund aber wandelte sich das fremde Verona zu Bern. Wiederum Uhland fagt: "Am oberen Neckar läßt sich eine ganze Sippschaft schwäbischer Dietriche von Bern aufweisen. Es sind diejenigen welche auf der Burg zu Berne, 3 außer= halb der Stadt Rottweil über dem Neckar gelegen, ihren Sit hatten" (Germania 1,304—341). Diese Dietriche erscheinen zum Theil mit dem echt sagenhaften Beinamen der maere held. 3n

<sup>1</sup> Die Endung wie in Cremona u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der That wird es von mittelalterlichen Chronisten zuweilen Verona genannt. Sbenso heißt Bernmünster (Luzern) a. 809 Beronia, 1050 Peremunstere. Bielleicht auch Peronne in der Picardie, im Mittelaster Perona geshört hierher. F. Sin französ. Bern siegt am Zusammenssuß der Dise und Nisne (Isara und Axona). Bergl. übrigens auch Steub II, 219.

<sup>3</sup> Bern das Burgstall, Lagerb.; a. 1315 Diethrich von Berne, Schm. 35. 1365 hindere Burg ze Berne, 1417 die vestinan (Mehrzahl von Feste) zu Berne (um biese Zeit ist die Burg schon "gebrochen"), und noch 1453 das Bernerseld (Ruck. 1,33); 1596 Bern alt Burgstell (Gadner).

<sup>4</sup> So. a. 1296 Dietrich der Märechelt und ich D. der Märechelt von Wurmelingen (b. Tübingen); 1373 heißt ein Weingarten in Bühl

biesem Bern b. Rottenburg scheint mir geradezu der Fall vorzuliegen daß die Burg von ihrem Erbauer der Volkssage zu Ehren
benannt und daß mit dem Ortsnamen auch der Name des Helden
selbst zum Familienerbe wurde. Wenn das hier geschah, so konnte
es auch anderwärts geschehen, und vielleicht manches der vielen
Berneck, Vernstein u. s. w. ist nicht auf den gezottelten Helben des deutschen Waldes, sondern auf den flammenspeienden Heros
der deutschen Sage zurückzuführen. Jedenfalls ist solche Art der
Namengebung männlicher und schöner als die sentimentalen Sanssouci, Monrepos und dergleichen Nippsachen, oder gar die frommen Gnadenthal, Himmelsruhe, in welch letzterer Sorte freilich die
colonisirenden Spanier alles geleistet haben was bigotte Geschmacklosigkeit verlangen kann.

Leinbach also, der spätere Name der alten Gard-aha, erscheint zuerst im 13. Jahrhundert in der jetzt abgegangenen Leinburg bei Kleingartach, 1274 castrum Lünedurg, 1289 Lunedurc. Bei Gadner heißt der Bach Leyn, die Höhe südlich davon Leynderg; lagerbüchlich Gartach unterm Leimberg. Gab das Wasser der Burg den Namen oder umgekehrt? Die Lein, welche, bei Kaisersdach entspringend, an Welzheim vorüber dei Abtsgmünd in den Kocher fällt, ist auf der P. T. als Luna verzeichnet (s. Welzheim); ferner a. 1251 ripa quae dicitur Lein (St. 2, 236), 1369 die Veste Roden gelegen an der Leyn, noch jetzt Leiner den bei Abtsgmünd. Leineck ist eine abg. Burg bei Pfahlbronn (Welzh.), daher a. 1331 Rüdiger v. Lynegge, 1417 und 1512 Lyneck; noch jetzt die Leinecksmühle. Zu dem Stamme lun stelle ich noch: Lungsee (Rav.) a. 1155\* Lunsee u. Luinse,

(Rottenb.) der Merchelt. 1380 wernher Märheld Schulthaiss ze Rötemburg; 1388 Wernher Marheld (Schm. 3H. Urkb. Rr. 156. 175. 620. 660. 756). Es ift das althb. måri, mbb. maere, der bekannte, der sagensberühmte Held.

<sup>1</sup> Berneck (Nag.) c. 1150 Bernech, K.; 1303 H. v. Berneck, Schm. 3.5. — Berneck (Geist.) a. 1396 Bernegge, ob. — Bernstein (Sulz) wird a. 1361 als Waldname genannt, ob. — Meist freilich werden solche Namen entweder auf den Bären oder auf den Pers. R. Bero zurückweisen.

K. — Lonfee (Ulm) (viell. schon a. 886 Lunsee) 1108 Lunsee. Es liegt, wie auch der Ort Lonthal, an der zur Brenz sließenden Lone oder Lontel (aus Lon-thal). Ferner Lombach (Freudst.) an dem gleichnamigen Bach, schon c. 1191 erwähnt; 1408 Lundach, I534 Londach, I560 Lombach, Repsch. 54. 57. Rösl. 1, 163. — Lennach (Weinsb.) (mit langem e gesprochen) a. 1402 Lynach, ob. — Endlich das abg. Lohndorf bei Vollmaringen (Horb), noch im Namen einer Kapelle lebend, a. 1317 laindorf. Schm. Bo. In einem Einschnitte der Alb zwischen Aalen und Heidenheim liegt der Ursprung des Kochers, kaum getrennt von dem der Brenz. Diese fällt zur Donau, der Kocher zu Neckar und Rhein. Die alte Form des Namens hastet noch in den Orten Ober und Unterkochen (Aalen) und Kochendorf, letzteres an der Mündung in den Neckar. Der Fluß hieß Cochana, Cochina, welchem ein älteres Cocana, Cocina entspräche. 3 Zum Kocher

<sup>1</sup> Schwerlich geboren all bie obigen Ramen zu bemselben Stamme lun. Die Lautreihe übrigens ware luna, lune, liune (mittelhocht.), lune (lyne). leune, lein. Bon sprachlichen Belegen führe ich nur an bas Wort Sohn, goth. sunus, abb. sunu, mbb. sune, sun, suon, sün, mittelb. sone, son. Schwäbisch ift ohnedieß on, om, ftatt hocht. un, um. Lein verhalt fich ju Lune wie die Bahl neun (schwäbisch nein) ju mittelbt. niune. Andere Orts: namen: Leun an ber Lahn (welche im 9. jh. und später Logan-aha, Logana beißt) a. 912 Liuna; ber Lun-Gau (um die Quelle ber Mur in Defterreich) 10. jh. Lungow; Lüneburg, 10. jh. Liuneburg. Dagegen Lune, nord: öftlich von Lüneburg, im 8. jh. Hliuni, ein Beweis, wie auch in ben obigen Ramen gar verschiebene, auch beutsche Stämme wurzeln konnen. Uebrigens wird man erinnern bürfen an latein. lavo, wasche, griech. luo (altnord. lda). Ja man könnte bei keltischem lu, lo sogar an Abfall bes anlautenben p benten, so baß die Urform plu lautete, entsprechend bem latein. pluit, pluvia, griech, pleo, ploos, sanstrit. plavas Schiff u. s. w. So entsprechen bem latein. pater, plenus bie alt-irischen athir, lan u. f. w. Bergl. Schleicher, Bergl. Gramm. 227. Zu Logan-aha - Lahn vergl. im Register noch Loxas und lucius.

<sup>2</sup> a. 1341 Oberkochen, a. 1262 Kochendorf, M. 10, 251. 5, 202. Unter-Rochen erscheint a. 1147: Rudolf de Cochen, ob. Dagegen schon im 9. jh. eine abg. villa Kocheren inxta Chocharam sluvium, St. 319 f. 385.

<sup>3</sup> Ueber den alten Kochergau f. St. — a. 795 ubi Oorana fluvius (f. Dehringen) influit in Cochane; a. 1024 in Chochina, de Chochina (wo der Fluß gemeint ist), K.; 8. jh. in p. Cochen-, Cochingowe, 1024 Chochengow. Bu dem Stamme vergl. den Kuchelbach in Baden, im 9. jh. Chuchilipach, und Kochem a. d. Mosel, im 11. jh. Cochomo, F.; ferner

fliefit bei Abtsamund die schon abgehandelte Lein, die uralte Luna. In die Lein mündet von Norden her die Roth bei Täferroth; in den Rocher selbst von Nordwest ber eine zweite Roth mit den Dörfern Buften=, Finfter=, Ober=, Mittel=, Unterroth. 1 Beitere Roth-wasser ließen sich aus unsern und andern Gegenden noch die Menge beibringen. Keine Frage, daß viele derselben ein= fach die Karbe des Wassers bezeichnen; aber nicht alle werden auf bieses althochd. rôt (schwäbisch raud) zurückgeben. Die Namen von größeren Flüssen wiederholen sich häusig in kleineren; so bei Rhein und Nedar, so auch hier. Man sehe zunächst unsere Rottum an und beachte, daß die, ober vielmehr ber französische Rhone, mittelhocht. ber Roden, Roten, Rotten, altho. ber Rotan heißt (furzes o), wie denn der Oberlauf der Rhone noch jett als Rodden in den Karten steht. Der Rhone ist bekanntlich ber gallische Rodanus (griechisch = romisch Rh-). Ein zweiter Rhodanus floß im keltischen Oberitalien; ja sogar auf Corfica erscheint ein Aluß Rhotanus. Auch ber gallische Ort Rodumna (vergl. Garunina)

was unter Achalm beigebracht ist. In Pannonien lag ein Coccona, Cuccona. Roch sei erwähnt das altsirische cocuir = murex (Purpurschnecke), zusammenshängend mit thmr. coch = roth. 3. 744.

<sup>1</sup> Oberroth (Gailb.) beifit a. 788 Raodhaha in Cocheng we, 848 villa Rotaha; 1181 C. de Rothe, 1216 Conrad. miles de Rothe, St.; K.; 12. jh. Odelrich de Rote (K. I. 396) ist entweder die abg. Burg Hohenroth bei Mittelroth, der fog. Röthersthurm, ober die Burg Oberroth. — Unterroth (Gailb.) früher auch Niedern R.; 1473 die Weilerstatt Unterrot an der Rodt gelegen. - Die Roth selbst erscheint a. 1027: fons fluminis Scamnirote, K. 219. Ueber bas Wort Scamni fprechen wir später. — Beitere Ramen gleichen Klangs: 1) Die Roth, welche durch die Sechta zur Jagft geht, a. 1024 de Sechtan ad Rota, K. 2) Roth (Leutk.), auch von einem ehemasigen Kloster Möncheroth genannt, am gleichnamigen Flüßchen; c. 1100 vicus Rota, 1152 Rothe, K.; 1357 Eglof abt ze Rot, M. 13, 460. 3) An bem: felben Waffer liegen Ober: und Unter:Roth (Wangen), a. 865 Roto. St. Ebenda, in einem Lorfmoor, 4) Rothfee (Bangen) c. 1113 insula in p. Nibilgouwe que vocatur Rôtse, K.; St. 5) Rottum (Bib.) an ber parallel mit einer neuen Roth jur Donau fliegenden Rottum; a. 1152 Rothemun. 6) Der Robbachhof (Brak) a. 793 Rodenbach, St.; 1279 in Roden, 1444 Rot. Der Ort mar icon 1652 abgegangen. Der Bach beißt jest Bafch ach, eine Zelg an ihm noch jest in der Rodbach, Klung. 3. 3, 194. 7) Der Röthenbach (fließt zur Kinzig) a. 1099 Rodenbahe. K. An ihm liegen Röthenberg und Röthenbach (Dbernb.).

am Liger (Loire) sei genannt ("jest Roanne"). All das weist auf einen alten Stamm rod zurück, der zur Bezeichnung des (rasch) Fließenden, Gehenden diente. 1

Unterhalb Gaildorf, ebenfalls von Nordwest dem Kocher entsgegenkommend, fällt die Biber ein und schon wieder sind wir in dem gleichen Fall wie mit der Roth, daß wir dieses zahllos oft austauchende Wort als gemeinschaftliches keltischsdeutsches in Anspruch nehmen müssen. All diese Namen können nach dem kunstvoll bauenden Wasserthiere genannt und doch zum Theil schon keltisch sein; denn auch dieser Nasse ist das Wort Biber geläusig, wie denn in der That auch ein Fluß Bider (Genitiv Bideris) Sequanam insluens, in die Seine sließend, und eine Quelle, sons Bedronna, genannt wird (Z. 741. 737). Man vergleiche endlich die sogleich zu besprechenden Sers und Sbersbach. Unten solgen die verschiedenen alten Namensformen.

- 1 Bergleiche das griechische rhothos Rauschen, Rubern, überhaupt schnelle Bewegung, und das, freilich nicht unmittelbar verwandte gallische reda Wagen, das latein röta, sanskrit. rathas, das deutsche Rad. Bergl. Z. 13; Gl.; Dief. Or. Auch latein. rätis, Floß, möchte hierher gehören, und der Fluß Rhodios im homerischen Troad soll wenigstens genannt sein. Zu der Endung -nus, -anus stelle man die alten Flußnamen Sequana, Duranius, Olina, Axona, Matrona, Modonos, Z. 734.
- 2 Kornisch beser, gal. beabhar, latein. siber, littauisch bebrus, althochb. bibar. Die altseltische Form erscheint in der gallischen Stadt Bibracte (Bibrax?) und in dem britischen Bolksstamm der Bibroci (f. Gl. 42). Scht keltisch klingt namentlich Bibersch (füblich von dem urkundlich keltischen Solothurn), a. 763 Biberussa (vergl. die Undis in Baden, a. 763 Undussa, und J. 749). Auch könnte in einem deutschen Bibrach, Biberach ein keltisches Bibracum steden. Hier sei noch erwähnt die römische Inschrift Vicani Bibienses, ein Rame den man im badischen Isseheim wieder sinden will (?). Diesem Bibium, (?) entspricht der gall. Ort Bibe.
- 3 1) Die Biber (Kocher) heißt im Bolksmund Biberst. An ihr liegt Bibersfeld, a. 1265 Bibersueld, beim Bolk Biberstfeld. Wie? läge hier wie in
  bem obigen schweizerischen Bibersch ein ursprüngliches Bibrisa, Bibrussa verborgen? Biberst verhielte sich zu Bibrisa wie Jagst zu Jagisa. 2) Biberach
  (Heilbr.) a. 827 villa Biberaha in p. Gardachgowe und villa Bellingen
  [Böllinger Hof] super fluvio Biberhaha, St.; 856 villa Biberaha K. 126
  [wo auch der Kiendach genannt ist; dieser bildet jest mit Michel- u. Gründelbach den "Böllinger Bach," der Name Bider ist verschwunden]. 3) Biberach
  Oberamtstadt; a. 1083 Liupold. de Bidra, N. 9, 197; 1294 Biderach; siegt
  an der Mündung des Wolsenbachs, früher Biderach, in die Ries. Dazu:

Aus den zahllosen Roth- und Bibermaffern läßt sich immer noch ein Studden Vernunft berausfischen; was aber die ebenso zahllosen Ratenbäche wollen, geht über Menschenverstand, und etwas ähnliches ift es mit ben Eber= und Chersbächen. werde sie zwar alle, wie es einem Theile derselben wirklich gebort. unter den deutschen Namen aufführen, will aber hier auch den gleichlautigen keltischen Stamm zu Worte kommen laffen. Bier Orte Ebora (Ebura) im alten Hispanien seien nur registrirt. In Britannien lag Eboracum, dieselbe Stadt und berfelbe Name mit dem beutigen Nork. Ihm entsprächen haargenau die deutschen Chrach, wie g. B. ein Bufluß ber Rednit beift. 3m Lande ber gallischen Arverner (jest die Auvergne) stand Eborolacum, bas beutige Evreul. Eburodanum gab es brei: bas eine ist Embrun im füdlichen Gallien, das zweite Yverdun (Afferten) in der Schweiz. bas britte lag im Lande der Quaden. Ein Eburobriga und ein Eburomagus war in Gallien, Eburobritium in Hispanien; Die Eburovices, ein gallisches Bolf und die Eburones befigleichen. bewohnten laut Cafar ein wald- und sumpfreiches Land am Unterrhein. Gang richtig, benn bas feltische ebar beißt ber Sumpf und ebrach heißt sumpfig (3.; Gl. 115). Im ftrengsten Sinn wird dieses "Sumpf" freilich nicht überall zu nehmen sein; es mochte etwa einen naffen, feuchten Wiesengrund und bergleichen - bedeuten und entspräche dann etwa den deutschen Lokalnamen Moos, Mies, Horb, Ried, Wangen u. s. w.

<sup>4)</sup> Mittelbiberach; a. 1296 in Mitelnbibrach, Schm. 35. 5) Bibersee (Rav.); See und abg. Ort; 1155\* Biberse und lacus B. K.; an der Straße von Weingarten nach Altshausen [1699 Bidersei]. 6) Feuerbach (Canst.); am gleichnamigen Bach, dieser aber heißt ursprünglich Biderbach, a. 789 Zazenhusen super fluvio Biderbach, St.; auch im Cod. Hirs. — Der Ort heißt a. 1075 und 1148 Biderbach, 1156 Arnold. de Biuerbach K.; 1277 Fiuwerbach, M. 3, 325; 1291 furbach, 1326 türbach, Schm. \$5.294.360; 1334 fürbach, Eßt. Lagerb. Als Burg kommt der Ort vor in dem abg. Biderdurg, a. 708 Gotestid. Alemanniae Dux tradit Biderdurgum vicum ad Neccarum [an das Kloster S. Gallen] K. 2. [Ng. 9. vermuthet Briedurgum, die abg. B. Brie dei Canstatt; "nicht ohne Grund" (?) wj. 1830, 384]. Aus Biderdach könnte durch Andeutschung Fiderbach geworden sein (wie umgekehrt mittelhochd. diever — Fieder vorkommt), daraus mittelhd. kur, dataus Feuerbach.

Bon rechts her, unterhalb Hall, mündet in den Kocher die Bühler, a. 1024 Bilerna (K. 217); von links bei Forchtenberg die Kupfer, bei Sindringen die Sall, bei Ohrnberg die Ohrn, mit dem bei Dehringen aufgenommenen Pfedelbach, bei Neuenstadt die Brettach. Von diesen Namen ziehen uns zunächst Kupfer und Pfedelbach mit ihrem, im Deutschen stets fremdtlingenden pf an. An letzteren Namen schließen wir den Federssee. Der Arkebusier in "Wallensteins Lager" war bekanntlich "von Buchau am Federsee." Herr Dünger mög' es mir verzeihen, wenn ich ihm hier ins Handwerk pfusche mit der Bemerkung, daß der Wallensteinische Söldner richtiger gesagt hätte — im Federsee. Denn damals und noch viel später, war Buchau wirklich das was

1 Der Stamm bil erscheint besonders häufig im westlichen Rheinpreußen. Dort liegen Bilk, Pillig, Wasserbillig, Scharsbillig, Orte welche im 8.—11. jh. Bilici, Billike, Bilke, Billich, Bilacus, Pilliacum heißen. Der Pillersee zwischen Inn und Salzach heißt a. 1073 Billerse (F.).

2 Die Orte Kupfer (Hall) und Kupferzell (Oehr.) liegen an dem Flüßchen; jener heißt a. 1245 Kuppher; ungewiß welcher von beiben a. 789 in p. Cochengowe in villa Cuplere, St. — Aufzählen will ich wenigstens Kuffarn oder Kuffing in Desterreich, a. 1076 Cnopharen (das allerdings von Petters in Germania 4, 34 ganz anders, als deutscher Dativ Plur., gedeutet wird), Kuffein bei Mainz, a. 790 Copsistain (verschrieben?), später Cussesien, Cussein. Kuffein in Tirol a. 798 Caosstein, im 10. jh. Chuosstein. Ein Hügel in der Nähe von Fulda heißt im 8. jh. Cussiso, Kusses, vielleicht derselbe mit dem Kussishoug (houg — Hügel) des 11. jh.; F., 381. Unserer Kupfer mag eine alte Cupara, Copara zu Grund liegen.

3 Der Ort Pfebelbach (Dehr.) heißt a. 1037 Phadelbach, K.; 1364 Windeschen (worüber später) Phedelbach, B. F. VI, 272. Phadel weist auf altes Padila, auf die Burzel pad zurück, und wir stehen mit Einem Sprung an dem italischen Po, dem alten Padus, im alte und mittelhochd. der Phât, Psat genannt (mit unorganischer Berlängerung). Bei dem häusigen hine und hergleiten zwischen I und r dürsen wir hier, trot des e, noch aufzeichnen die zwei dairischen Fluße und Ortsnamen Pfätter und Pfettrach (sonst auch aus einem römischen vetera castra erklärt; aus solchen könnte etwa ein deutsches Wetterlasten werden, aber kein Pf—; römisches v bleibt auch beutsches W, a. 731 Phetarah u. s. w. (F.), sowie das hessische Peterweil, früher, im 9. jb., stets Phetruwila genannt. Näher aber steht Paderborn an der Pader. Lestere im 9. jh. Patra, Pathera, dieses im 8. jh. Padarbrun u. s. w.; natürlich, krast niederdeutschen Sprachgesess, mit Erhaltung des alten p, während eine oberdeutsche Ausseichnung den Ort Phodelprunnen nennt (F. 1116).

sein Name sagt, eine Buchenaue, eine Inselstadt, wie denn auch der Ort Seekirch jett 6000 Fuß vom nördlichen Ufer fern liegt. Schwerlich aber haben dem Wasser die Alemannen des 9. Jahrh. seinen Namen gegeben "von den Feder- oder Wollgräsern, die an und in dem See wachsen." Denn schon a. 819, wo man sicherlich von solcher Spezies nichts wußte, wird der lacus qui vocatur Phedersee genannt (K. 82). Wenn aber bei gleichem Anlaß das monasterium Buchau bezeichnet wird als juxta lacum situm, so war es eben eine Uferinsel wie Lindau im Bodensee. Ferner wird a. 817 in jener Gegend ein Fedarhaun genannt. Gin jett mit Zaberseld (Brack.) verbundener Weiler hieß Federbach (Kl. 3. 3, 245); ein Federbach sließt in Baden zum Rhein. Eine Höhe östlich von Singen a. d. Brenz heißt Federnsee, und ein Federsee ist in Reutlingen zu sehen oder wenigstens zu riechen.

Bon der Sall reden wir später. In oder bei Dehringen aber ist neuerdings ein Römerstein gefunden worden mit der Inschrift Vicanis Aurel.... (W. F. VI, 107). Also haben wir genau auf der Linie des großen Grenzwalls, in seiner Verlängerung von ad Lunam und Wallenzin — Welzheim, wieder einen römi= ichen Vicus Aurelius ober Aurelii, Aurelianus, genannt zu Ehren des verrückten Imperators M. Aurelius Antonius Caracalla. Liebhaber werden die Gelegenheit nicht verfäumen, das frankische Dehringen mit dem französischen Orleans zu vergleichen. welches auch bereinst eine Civitas Aurelianorum war. Noch früber freilich war es die Hauptstadt der Carnutes, die es in ihrer eigenen keltischen Zunge Cenabum nannten. Wahrscheinlich batte auch die Ohrn schon vor den Römern ihren Namen und nach ihr benannten die Alemannen den Gau, aus dem durch Angleichung an das häufige - ingen dem jesigen lebensluftigen Oberamts= ftädtlein sein Name geworden. 2 Die Brettach ist möglicher=

<sup>1</sup> K. 80; St. 295. Der Versuch, biefen Namen auf ben Gennauhof süblich von Buchau zu beuten, wird von Wartmann (228) abgewiesen. Heißt es vielleicht Fedar-ahun, Dat. Plur., b. h. an ben Federwassern?

<sup>2</sup> Die Ohrn, a. 795 ubi Oorana fluvius influit in Cochane, St. Cher: und Rieber: Ohrn, a. 1305 Orn, M. 11, 343. Ohrnberg, a. 1037

weise beutschen Stamms. Ein gleichnamiges Flüßlein geht zur Jagst. 1

"Jarthausen ist ein Dorf und Schloß an der Jart." Wie vorhin Schillers Wallenstein, so können wir jest Goethe's Götz citiren. Man sieht, wir wandeln auf classischem Boden. — Destlich von Elwangen, nahe dem römischen Wall, liegt die Quelle der Jagst; den Neckar erreicht sie fast gleichzeitig mit dem Kocher. In sie mündet südlich von Elwangen die Sechta, südlich von Crailsheim die Maulach, doberhalb Langenburg die Brettach

Orenburc, 1216 Horenburck, K. Orbachshof, a. 1285 Orbach, W. F. IV, 266. Dehringen, a. 1037 in villa Oringowe, silva que Orinwalt dicitur, 1154 decanus Horengöensis, 1157 de Örengovve, 1215 Örngov, K.; 1253 diu stat Oringowe, St. 2, 667; 1391 Oehringen, 1411 Stadt Oringau, W. F. I, 4, 1; 1509 Oringaw, M. 11, 368. — Hierher stelle ich noch Orlach (Hall) an der Quelle des "Orlacher Bachs" der zum Kocher sließt (Orin-aha, wie Steinlach aus Stein-aha). Zur Vergleichung wage ich beizuziehen den gallischen Fluß Ordis (Orodis, Orods, Orudis), die heutige Orde. Fast gleich lautend mit unserem Fluß ist die französische Orne, die unterhalb Web zur Wosel geht.

1 a. 788 ff. in p. Bretach-, Brethachgowe, St. — Der Ort Brettach (Weinsb.) a. 1289 Heinric. de Brethah, 1490 in der Brettache, M. 2, 246. 11, 347. — Ursprünglich Brad-aha? Entschieben beutsch klingt die hessische Bracht, a. 900 Brahtaha. Das babische Bretten ist im 9. jh. Breda-, Brethaheim, F.

2 Der Fluß heißt a. 1024 Jagas, K.; bei Gau im 8. bis 10. jh. Jagas, Jagesgowe; Jagstheim (Crailsh.) a. 1212 Jagesheim, K.; Jagsthausen, Necars.) viell. schon im 9. jh. Jagese, St.; 1318 villa Jagsthusen, 1211 Wimarus de Husen, W. F. V. 24; Jagstfelb (Necars.) a. 767 in p. Jagesgowe in villa Jagesfeldon, St.; 976 Lagusseld (statt Jagus-) K. — Die Ursorm ist also Jagasa oder Jagusa, das t ist unorganisch, wie oben in der Biberst; ebenso ist die Art aus althochd. acus, akis, mittelsd. akes, ax entstanden; ebenso Obst aus odiz. Daß ein (mir sonst freilich nicht bekanntes) kelt. jag und die beutsche Jagd auf einem gemeinsamen Stamme ruhen, das freilich ist wohl anzunehmen. Grundbegriff wäre das Silen, wie ja auch die Jacht, das Schnellschiff, mit unserem jagen zusammenhängt.

3 Sine Sechta geht auch in die nahe Eger (Donau). Die unsere heißt a. 1024 ad Sehtam, de Sehtan. K. — Sechten au zwischen Inn und Chiemssee im 10. jh. Sehtinaha, F. Der Name Seckach erscheint öfter, z. B. Seggaha, Seckaha im 9. jh., F. Sine Secach sließt auch in die Lauchart (Donau). Zu vergleichen ist die Sequana — Seine.

4 Die Maulach erscheint als Gau, a. 822 in p. Moligaugio, 856 in Mulachgovue, 1024 Mulechgowe, 1033 in p. Mulgowe, St. — Urform wäre etwa Mol-, Mul-, Mulaha; schwersich beutsch wenn man den Sau westl. v.

mit der Blau, bei Widdern die Kessach, bei Möckmühl die Seckach. Statt den Hauptsluß, wie Andere gethan, aus dem deutschen Jagd abzuleiten, oder dem asiatischen Jagartes zu vergleichen, stellen wir unten seine Formen auf. Auf einem Theil ihres Laufs tränkt die Tauber auch wirtembergischen Boden. In sie fällt, kaum unsre Gränze berührend, vom bairischen Uffensbeim her kommend, die Gollach.

Die Tauber, dem oben als keltisch nachgewiesenen Maine pflichtig, erscheint schon beim Geogr. Rav. als Dubra, 1060 Tubera; der umliegende Gau a. 779 Tubergowe, 807 Dubragave, a. 889 Thubargowe u. s. w.; F.; K.: St. 3

Köln vergleicht: Moilla. Muolla, später, a. 966 Mulehkewe. Auch den Flußnamen Molinauna (?) a. 742 stelle ich gelegentlich ber, F. 1050.

1 Ober-Kessach, (Künz.), a. 976 Chessaha (Ober- ober Unter-?) K.; a. 1292 Oberkeschach, 1293 superior Kessach, W. F. V, 218. 22. Unter-Kessach (babisch) a. 1284 inserior Kessa (ebenda). Ein älteres cas voraus-geset, erinnert dieser Flußname an die oben erwähnten Kasen- (Kaß-?) bäche. Keltische Möglichkeit ist nicht ohne weiteres abzuweisen. Keßlingen bei Sinzig im Ahrthal heißt a. 762 Casloaca, ein Bach dabei Casella. Wie start der Berwitterungsproces bei solchen Namen, das zeigt u. a. auch die Gersprenz (Nain) im Obenwald, a. 786 Caspenze, 1012 Gaspenza, was auf die kelk. Endung -antia zurückbeutet. Auch der Stamm erinnert an den Ort Caspingium im Lande der Bataver. Endlich noch Kessenich bei Bonn, im 9. jh. Castenicha, Chestinacha, 1043 Kestenich, F. 355 f.

<sup>2</sup> Die Gollach, im 9. jh. Gollaha-, Gollahegouve, Colloguoe, pagguligauginsis, Gollahgewi, 1018 in Gollogovue, St. In bem Gau liegt bas bairische Gollhofen, im 9. jh. Gullahaoba, Gollahofa, F.

3 Ein Fluß im füböstl. Gallien bieg Verno-dubrum (Erlenfluß), jest ber Gly ober Agly mit bem Nebenflusse Verdoubre ober Verdouble. In Britannien lag ein Ort Dubrae, bas heutige Dover. Ein altirischer Fluß heißt Dobur; ein kymrischer Camdubr (= Cambodubra), gang entsprechend bem irischen Fluffe Camfrut (= Cambofrutis; thmr. frwdd = Flug, Bach; vergl. den altgallischen Fluß Frudis). Irisch dobhar, thmr. dubr, jest dwir heißt schlechtweg bas Waffer; Camdubr, Camfrut, alfo zu beutsch etwa Krummbach. 3. 156; Gl. 34. — Der jegigen Tauber entspräche freilich ein altbeutsches tuber, tubra. Offenbar fand bier eine Anlehnung an die tube, Taube, ftatt. Bergleicht man noch bas gothische diup, daupjan (= tauchen, waschen, taufen), sowie bas bäufige keltische dubnus (auch ein Fluß Dubnissus), khmrisch dwin (f. Gl. 72), fo konnte man eine gemeinsame Burgel dub vermuthen, aus ber fich bie Begriffe der Tiefe überhaupt und bes (tiefen) Baffers im besondern entwickelt baben mögen. 3. 45 bagegen vergleicht duber mit germanischem water, Baffer ("literis transpositis," wie alt-irisch domun = latein. mundus). Zu bem gallischen Fluß Dubis, jest Doubs, gebort bas alteirische dub = Dinte, gälisch Bei vieser Gelegenheit kommen Berg und Thal zusammen. Südlich von Hall erhebt sich hoch über dem Kocherthal die alte Comburg, früher aber stets Kamburg genannt. Man denkt zunächst an den Kamm (altdeutsch kampo, kamp) im Sinne von Berggrat (sierra); allein troß Grimm Wb. V, 105 und Schmeller II, 300 muß ich die Berwendung dieses Wortes in so alten deutsichen Namen bezweiseln, während mir das oben erwähnte urkundlich beglaubigte Cambodunum, das allgäuische Kempten, in versführerischer Nähe steht.

und irisch dubh, thmr. und armor. du = schwarz (3. 17). Demnach bezeichenen Kelten, Römer (atramentum) und Griechen (melan) die Dinte als Schwärze, und ebenso das Gothische, wo dieselbe svartizl und svartizla (= schwarz) heißt. Das Schreiben war eben immer und überall eine "schwarze Kunst."

Diese Abbunksung von a und a in o ist häusig. So in Argwohn, Monat, ohne, Koth, Woge, Brodem, Otter, Solothurn aus Salodurum u. s. w. Comburg a. 1037 Burchard comes de Kamburc, 1078 oppidum Kamberc, 1089 in monte qui Kamburg nominatur. Formen wie a. 1080 oppidum Cochenburg, 1090 Kahenberch sind offenkundige Verstümmsungen; s. K.; Stäl.; oa.

2 Reltische Namen mit bem Stamme camb: Cambes (Cambas) jest Rembs am Rhein, nordl. v. Bafel (a. 1048 Kembyz, was genau bem ur: fundl. alten Ablat. Cambete entspricht). Cambodunum in Britannien. Wie es mit Kempten im Wormser Gau steht, bas im 8. jh. als Chamunder (ftatt Chamduner?) marca genannt wird (F.), wage ich nicht zu entscheiben. Camboricum in Britannien, vielleicht Cambridge, am Cam-fluß. Cambonum in Gallien. Cambiovicenses (richtiger Cambo-) und Cambolectri, zwei aquis tanische Boltoftamme. Spater erscheint ein Ort Cambiacum und ein Fluß Cambus. Als zweiter Theil erscheint bas Wort in Moricambe, schon von Ptolemaus als Meerbufen genannt, noch jest die Morecambe-Bay, nordl. v. Lancafter. Spätere Ramen find: ber tomr. Flug Caman (aus Cambanus), qui "propter vallium concavitatem ita vocabatur" und Camdubr. Ein irischer Fluß ift Camfrut (= Cambofrutis). Die Bebeutung von camb liegt in dem altirischen und komrischen camm (= camb), cam = krumm, schief (wurzelverwandt mit goth. hanf, althoub. hamf, griech xaun-), 3. 75, Gl. 34. 3ch nehme also an daß die Germanen von einem alten Cambo- (dunum ober durum) ben zweiten Theil verbeutschten und ein Kamp-berc, -burc bilbeten, wie sie aus Salodurum ein Solothurn, aus Lobodunum ein Labenburg — Zwischen Mainz und Worms lag im 9. jh. ein Kamba, Camben; Camp, oberhalb Coblenz, ift a. 1050 Cambo; bas bairifche Cham am Regenfluß, a. 1086 Camba, und nicht weit bavon munbet ber Campflug, F. 350. Ferner bie Ramlach gwischen Iller und Lech (früher viell. Ramblach?) u. s. w.

Für die Oberamtsstadt Mergentheim<sup>1</sup> an der keltischen Tauber wird sich schwerlich ein deutscher Mannsname Märigund austreiben lassen, auf welchen Freund Pfeisfer in seiner Germania den Ort zurücksühren will. Wohl aber würde der Name sich zu einem Margi-dünum — ein solches lag in Britannien — vershalten etwa wie Ladenburg zu Lupodünum. Deßgleichen bekenne ich bei dieser Gelegenheit daß mir Möckmühl (Neckars.) an der Jagst in seinen alten Formen kaum deutsch erscheint. <sup>2</sup>

1 Zuerst a. 1058 comitatus Mergintaim, 1099 Mergentheim, K.; 1289 Myrgentheim, W. F. 4, 121. Die Form Mergen für die heil. Maria ist zu jung, um hier beigezogen zu werden.

<sup>2</sup> c. 815 in p. Jagesgewe villa Mechitamulin, St.: 846 Mechitamulinero (Genit. Plur.), 976 Mechedemulin, 1042 Meggedimuli, 12. jh. Mechedemulen, 1225 de Meckmulen, K. — Etwas ähnliches ift Weggen am Bierwalbstättersee, a. 1036 Mageton, das auch F. für "schwerlich beutsch" hält.

## XII. Donau.

"Die werben aufschauen in Bien brunten, wenn bie Donau nimmer lauft."

Sie lief aber nach wie vor, so energisch auch der Wiener in Donausschingen den Fuß vorhielt. Er hatte die Hülfsvölker verzessen, die, bald langsam durch flaches Gelände schleichend, bald mächtig von den Höhen brausend, sich dem Herrscher entgegendrängen. Haben sich doch die Geographen besonnen ob nicht eigentlich der Jun die wahre Donau, der Hauptstrom sei. Geschichtlich, kulturhistorisch ist es und bleibt es die Donau, dafür zeugt eben der einheitliche Name des Stromes vom Schwarzwald dis nach Ungarland. Das Donauthal war eine der Völkerstraßen für die Sinwanderer von Osten.

Von der Donau spricht Herodot, wenn er sagt: "Der Istros sließe durch ganz Europa, er entspringe bei den Kelten, welche die äußersten seien in Europa gegen Sonnenuntergang." Er natürlich kannte nur den Unterlauf des mächtigen Stromes, und darum auch nur dessen "thrakischen" Namen Istros, Ister, den auch Hesiod schon nennt, während die späteren Griechen und die Kömer den unteren und oberen Lauf durch die Namen Ister und Danubius auseinanderhalten. Aus jenem tränkte der Thraker seine Rosse, aus diesem der Kelte seine Herden, und jeder gab seinem Antheil aus der heimischen Sprache den Namen.

<sup>1</sup> Danubius und Danuvius — biefer Bechfel zwischen b und v ift und schon bekannt; echte Form ist Danuvius (-uvius häufige keltische Ableitsische, z. B. Seguvii); so erscheint bas Bort auch als keltischer Mannsname und als Gottesname (Gl. 91). Frisch dans, gälisch dan (= dan) bedeutet kühn, tapfer,

Von den Zustüssen der Donau sind Brege und Brigach schon genannt. Bom Federsee her kommt, am Bussen vorbei, die Kanzach. Bei Ulm mündet die Blau, ihre Quelle ist der Blautopf, an dem das Kloster Blaubeuren gegründet wurde. Ueber der Quelle erhob sich einst die Burg Blauenstein. Sine Blau sließt auch oberhalb Gerabronn in die Brettach; an ihr liegen Blaubach und Blaufelden.

Bon den Alpen herab strömt die Iller, wild, rauschend, nach rechts und links die baierischen und wirtembergischen Grenzmarken hin und her werfend. Schon der alte Chronist sagt von ihr: Fluvius vocatur Hilara, hilaris autem non est quoniam multos homines conturbat propter velocissimum suum cursum eosque potius in moerorem vertit quam in hilaritatem. Der Name des Flusses gemahnt uns wie eine Art Comparativ (was er nicht ist) zur Il, welche bei Straßburg, der alten Kelten-

Danudius also wohl ursprünglich der Schnelle, Starke, ähnlich wie unser geschwind im gothischen swinths, im altdeutschen swint stark, tapser, heldenshaft bedeutet. Den Germanen wurde aus dem fremden Klang eine deutsch tönende Tuonawa, Tuonawe, Tonaw, weiblich, weil die awa, aue Wasser, Fluß, weiblich ist. Die Verdunklung von a in d, wie in Argwohn aus arcwan u. s. w. Zugleich war ton, don Anklang an das Wort Ton, tuon aber an thun, altho tuon. Das Bolk nennt den Fluß d'Odne. Roch exinnere ich an den britischen Ort Danum (jest "Dancastre am Flusse Dun") und an den alten Danastris, jest Oniester. — Donaustetten (Lauph.) a. 1194 Tuonosteten, K.

1 Der gleichnamige Ort (Riebl.) erscheint a. 1227, Ortolf v. Canza. Der Name beutet auf altes Cant-aha, und das erinnert an den gallischen mons Cantobennicus, der ein Canto-benna voraussest, zu beutsch Weißenhorn (Gl. 176. 3. 825), also Cant-aha — Beißbach?

2 Blaubach a. 1262 Blavvach, 1328 Bloach, 1343 Blobach. Blausfelben a. 1157 Blauelden, K.; 1354 Bloveldten, 1449 Plofelden, auch Plob-, Bläselden. — Blaubeuren (worüber später) heißt a. 1157 Blabivuron. — Der Flußname Blau kann natürlich echt beutsch sein, und die durch alle Lichter von Grün und Blau spielenden Farbenwunder des Blautopses sind bekannt. Dennoch stelle ich zugleich hier den Ort Bladia an der gallischen Westüsse, vielleicht an der Mündung des heutigen Blavet; Blavia an der Garumna (jeht Blaye?), und Blavutum in Westgallien (3. 69).

3 Der Jllergau, c. 850 in p. Ilargowe, 972 p. hilargowensis, 1040 comitatus Ilregouue, St.; K. — Auch hier wieder jener unorganische Borsschlag eines h. — Ueber die kelt. Endung — ara Z. 741.

\* Die 311 (Rhein), im 9. jh. Illa, Hilla, Ille. Bu ber gleichen Wurzel gehören wohl die 31m, die unterhalb Ingolftabt zur Donau fließt, im 9. jh.

stadt, 3um Rheine geht. Schon Ptolemäus nennt einen britischen Fluß Ila. Der Fluß scheint ursprünglich männlich, und ward wohl weiblich durch Umdeutschung in Ilar-acha, ähnlich wie mit der Donau geschehen.

In der Gegend der oberen Iller, nach Paulus (P. T. 38) an derfelben, bei Ferthofen füdwestl. v. Memmingen ist noch die römische Station Vemania oder Vimania zu suchen. 2 Sicherer bestimmt ist eine zweite Station weiter unten am Fluß — der Coelius mons (P. T. und It. Ant.). Sie ist erhalten im baierische wirtembergischen Kellmünz. 3 Jener Name klingt um so römis

Ilma und Ilmina; vielleicht auch, geographisch freisich fernab liegend, die Ilm bie zur Saale geht, ebenfalls Ilm (a. 1099) und Ilmena genannt; und die Ise, Rebenfuß der Ocker, die Flach, Kofl. des oberen Lech, im 11. jh. Ilaha. Möglich daß die Wurzel il urverwandt ist mit il, althd. iljan eilen, ein Stamm der auch keltisch ist (das Bolk der Amb-iliati; kymr. Iliad fermentatio, îliaw sermentare, Gl. 21).

¹ Keltisch, römisch, beutsch, französisch — die ganze Geschichte liegt schon im Namen. Der kelt. Name ist Argento-ratum, entsprechend dem gallischen Argentomagus (jeht Argenton), im zweiten Theil dem irischen righ-rath — Königsburg. Argentoratum die Silberburg (Gl. 78. 157). Der Geogr. Rav. nennt sie Argentaria, aber auch schon Stratisdurgum, die Burg an der römischen Straße; später Strata, Strate-durgum, im 8. jh. Strazpuruc. Aehnlich heißt das benachbarte Colmar im 9. jh. Colodurg, daneben aber Columbra, Columbarium, was sicher auf ein vorrömisches Bort deutet. Auch der Breißgau mit den beiden Breisach, im 10. jh. Brisaca, deutet auf keltisches Brissacum. Wirklich nennen schon die Römer dort den Mons Brisiacus, der G. Rav. aber Brezecha.

2 Beut. T. und Not. Imp. — Obiger Form entspräche ein beutsches Bimmen, ähnlich bem Orte Wimmenthal (Weinsb.).

3 Kellmünz, c. 1132 Beretha cometissa (Gräfin) Cheleminza (und baneben de Clementiae!) Schm. Pf. 582; 1293 Kelmunz, M. 14,342. Die beutsche Bildung gieng etwa durch die Formen Celimont, Celmunt, Celmünz. So wurde aus pondus Pfund, aus moneta, althe muniza, Münze; aus Septimus mons ward Seftimont, Sestemunt, jest der Septimer; aus Venustus mons Finstermünz. Mönzeln (in der Gegend von St. Gallen) ist wohl ein altes Mons Coelius; denn es heißt a. 1155 ad flumen Steinalia .... ad montem Himelberch; ein andermal mons qui dicitur Himilinderg (Uhland in Germania 4,82). Also Mönzeln genau die Umstellung von Kellmünz. — Diese Bildungen erinnern mich an Dürrmenz (Mauld.) a. 779 Turmenzer marca in p. Enzigowe, 1100 Durminzi, St.; 1282 Durmenze, 1338 Gerlach v. Dormentze, M. 2,218. 3,321; 1327 Turmenz, 1409 Durmenz, 1441 Dürmenz, Schm. 3H. War das auch ein keltisch erömisches Düro monte? Freilich wäre u statt û erwünschter.

scher als ja einer der sieben Hügel der Weltstadt der mons Coelius hieß, und unmittelbar bei Kellmünz liegt ja sogar die Venus-mühle als klassisches Correlat zu der Pelzmühle von Trippstrill, in welcher die alten Weiber wieder jung gemahlen werden. Doch vielleicht ist der Coelius mons so wenig urlateinisch als die mola Veneris Zunächst erinnert man sich an das Kelamantia (Kelmantia) des Ptol., an der Donau in der Gegend von Komorn (das jezige Kalmünz?). In Hispanien lag Coeliodriga, und der Stamm cel überhaupt erscheint in manchen kelt. Ortsnamen (vergl. jedoch auch Kalmünz, Steub II, 120. 182).

Die echtbeutsche Eschach heißt von Leutkirch an Nibel und fällt als Aitrach in die Jler. Nibel scheint der älteste Name; nach ihm hieß ein Gau a. 788—1100 Nibul-, Nibal-, Nibilgow.<sup>2</sup> Dazegen die nahe bei Ulm mündende Beihung erinnert stark an das von Ptol. in jener Gegend genannte Viana (auf der P. T.

<sup>. 1 &</sup>quot;Dann wer follte glauben bag jemabls ein Tripstrill in ber Welt gewesen und bennoch tann man mit Bestand fagen, bag es fo febe. Es bat schon mancher die Worte im Mund geführet, bag bieser ober jener zu Trips: trill auf der Belz-Mühlin gewesen. Sie sollten Scherz sehn, weil fich niemand vorgeftellt, daß in Bahrheit ein Ort in der Welt febn könne, welcher biefen wunderlichen Namen führen sollte." Sattler (Gesch. d. Bergoath. Bürtemb. 1757. S. 527), bem ich diese Worte entnehme, nennt bann als Bariante bes Namens Trephetrill und erklärt ihn nach jum Theil noch jest beliebter Beise aus römischen Bersonennamen (Trephonis Truilla, f. St. 44. 94). Das Staatshandbuch führt den Ort als Treffentrill auf. Letteres ift die alte Form und diese beruht natürlich auf einem beutschen Personennamen, gerade wie Treffelsbuch (Blaub.), bas a. 1142 vortommt (oa.). Schon gegen Ende des 16. jh. kommt die Dertlichkeit von Tripstrill lagerbüchlich vor als "Nauhetlinge," mit dem Beisat, daß der Boden daselbst neu angebaut werde. Ginen Ort bes Ramens kennen die Lagerbücher jener Zeit nicht, wohl aber finden sich Spuzen von alten Gebäuden; 1685 eine Hosstaat darauf vor Zeiten ein Weiler oder Dörflin, Treffentrill genant, gestanden seyn soll, nunmehro zu Weinbergen gemacht und im Mess 41/2 Morgen begreift; also wohl ein abgegangener Ort. Der jetige hof ift gegen Ende bes 18. jh. entstanden. In der Nähe liegt der Balghof und die Frauenzimmerner Mühle; baraus wohl die Pelamühle (Klung. Bab. 74), welche fcon Sattler an ber genannten Stelle auf einen Perfonennamen Balg, Balg gurudführt.

<sup>2</sup> Sin zweiter Gau des Namens lag zwischen Kocher und Lein, a. 1270 bona in Nibelgow, 1570 Nibelgaumülen, eine Mühle dei Lorch. Auf einem Pers. Namen dagegen beruht wohl Niebelsdach (Neuenb.) a. 1321 Nibelzdach, M. 6,68.

Viaca). Dort wo die Römerstraße von Mengen nach Sünzburg über Weihung und Iller führt, liegen Weinstetten, Altheim und Steinberg mit der Weinhalde und mit römischen Spuren. An der Quelle der Weihung liegt der Ort Wain. Dieses Wein, Wain deutet auf althochd. Viana, woraus sprachgesetslich Weien wurde. Auf demselben Straßenzug liegt südöstl. v. Ulm das baierische Finningen, das Phaoniana des Ptolemäus.

Meilenweit sichtbar hebt sich bort aus flachem Gelände der Münsterthurm von Ulm. <sup>1</sup> Jede germanische Deutung scheitert in den Wellen des keltischen Stroms. Eine gallische Bölkerschaft waren die Ulmanetes, ein Ulmus lag in Pannonien, ein zweites in Mössen; Ollheim im Reg. B. Köln heißt a. 1064 Ulma und Olma; Ulm südwestl. v. Mainz a. 994 Ulmena, und Ulm in Baden a. 1070 ebenso. <sup>2</sup>

Ueber die gute Stadt Ulm, welche auch dem Schreiber dieses ein Jahr lang gastliche Herberg geboten hat, läßt sich der Doministaner Felix Fabri (schrieb ums Jahr 1490) in seinen Historiae Suevorum des weiteren aus. Ulma melius sapuit mihi quam Jerosolyma, sagt er in seinem Evagatorium, und ich stimme aus ganzem Herzen ein, obgleich ich niemals in Jerusalem gewesen.

<sup>1</sup> Ulm a. 854 ff. Ulma, einmal auch Hulma.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Ort Vlun, Vln wird a. 1090 genannt, später ber Uehlenhof, dann der Hof zu Uelen und zu Felden genannt, endlich zu Uehlen und zu Felde, jett nur noch Felz dei Radensburg, K. — Das wäre also althochd. Uolun, noch älter etwa ölun und gehört also schwerlich zu unserem Stamm ul, ol. Denn auch ein früheres ol kann dem deutschen ul vorliegen, wie z. B. die hessische Ulfa alt Olaska heißt. Darum erinnere ich an das kelt. Olino (jett Hole b. Basel?), an den gall. Fluß Olina, an den oberitalischen Ollius, olius, jett Oglio, und an den Fluß Olonna, jett Olona dei Mailand. Ein britischer Ort hieß Olenscum, ein pannonischer Olimacum. Schwerlich gehört das alles zusammen; darum stehe zu guter lett auch noch Uhlbach (Canst.) hier, a. 1279 Vlbach, M. 3,334; 1399 Uhlbach. Auch ein Uhlbach schwift in Wassernamen) wie (mor) muor, das Moor, zu gothisch marei, althochd. marl Meer. Bergl. auch Pfuhl, alt piùl, psuol. aus latein. pälus; ferner latein. räpa, althd. ruoda Rübe.

<sup>3</sup> Evagatorium I, 30, herausgeg. v. C. D. hakler in der Biblioth. bes Stuttg. Literar. Bereins, a. 1843. Bruder Felix ift unser schwäbischer "Fragmentist," wenn er auch dem tirolischen bes 19. Jahrhunderts weder in Kraft

Unter anderem fingt Fabri ein Loblied auf den hohen Reinlichkeitssinn ber Stadt Ulm und hat nur eines auszuseten: "Remlich," sagt er in seinem brefthaften Latein, "nichts verunziert bie Stragen ärger und vervestet die Luft mit Gestank als die Masse von Schweinen die an allen Eden und Enden ihre Rothdurft verrichten (stercorizant). Ich glaube so die Schweine nicht wären, schwerlich möchte man eine fo reinliche und gefunde Stadt finden. ich keine Stadt gesehen allwo die Leute so gerne Gemeinschaft pflegen wie in Ulm, so reiche wie arme. Für einen Groschen (denario) findet man da alles was zum menschlichen Leben gebort. Samstagen ist Wochenmarkt und ba ift ein Getofe auf ben Blaten von Räufern und Verkäufern als wenn es Sabrmarkt mare; insonbers aber auf dem Plate wo der Weinmarkt ift (ber beutige Wein= bof). Da stehen oft 300 Bägen und Karren mit Wein und ich achte daß kein zweiter Weinmarkt in Alemannien fei wie diefer, wo so viel Wein auf den Bägen feil steht und so schnell verkauft Denn vor Mittag ist alles verfauft, und nur für großes Geld. Denn der Wein wird nicht mit Obulen, Denaren oder Kreuzern bezahlt, sondern mit Gulden und böhmischen Thalern blankweg." Damit mochte man freilich damals mehr kaufen als heutzutage. hat doch im herbst 1426 der Eimer Wein 13 Kreuzer gekostet, und wenn sich jemand für einen Heller betrinken wollte, so mußte er sich schon zweimal ins Wirthshaus bemühen; auf Ginen Sig brachte ers nicht fertig. Auch etwas säuerlich mag je zuweilen bas Getränke gewesen sein, denn dazumalen hielten sie es nicht für Raub, am Michelsberg und im naben Söflingen (von welchem sich ums Jahr 1180 der Minnefinger Milo v. Sevelingen schreibt) Wein zu bauen. Da mochte es wohl manchmal beißen wie in einem alten Gaildorfer Lagerbuch: "ift ein saurer, faurer Wein, Rocherwein genannt." Wenn ich mich recht entsinne, so war es in demfelben Rocherthale wo sie am lichten Tage rechtschaffen Baffer in den Bein goffen um ihn "g'schlachter" zu machen.

und Eleganz des Styls noch in einigen andern Eigenschaften gleichkommen möchte, für deren Abmangel eine um so unbegrenztere Kraft des orthodoxen Glaubens uns taum entschädigen will. Da galt es freilich "bes Lebens Unverftand mit Wehmuth zu genießen."

Auch über den Münfterbau weiß Bruder Felix nicht ohne Gefühl und Anmuth zu reden und da es eine der Aufgaben dieses Buches ist solche verschollene Stimmen noch einmal aufklingen zu lassen, so mag er das Wort ergreifen: "Und das Werk wuchs unter ihren Sänden und in Zeit von 111 Jahren, nemlich vom Jahr der Gründung bis zu dem Jahre der Neuzeit (annum modernum) 1488 ist es zu einem Tempel gediehen welcher ein Staunen und ein Wunder ist für alle Bölker und Jahrhunderte. Und nicht so febr bewundern die Beschauer das Ungeheure des Baus, als vielmehr die Großheit und Kühnheit der Gründer, daß sie in einem fo kleinen Gemeinwesen, ohne Anrufung Fremder, ohne Beihülfe und Bettelei ein foldes Gebäu haben aufzurichten gewagt, beffen ungeheuer emporragender Glockenthurm beutzutage zu Ehren göttlicher Majestät noch erhöht wird gleich als wollte er in den Himmel wachsen." Nur der Hagia Sophia in Konstantinopel, meint der orientkundige Mönch, möchte er die Ulmer Kathedrale nicht gleich= stellen. Eine andere Schönheit aber habe biefelbe vor allen Kirchen voraus; nicht Schmuck ber Bande, noch funftreiche Mosaikboben (structurae pavimentorum), nicht steinerne Gebilde noch Gemälde oder getäfelte Decken (tabulaturae), sondern die Fülle des Lichtglanzes. "Biele Kirchen habe ich gesehen, prunkender in Runft und Material, aber teine burch welche ein folder Strom von Licht sich ergießt, keine so bell in alle Winkel hinein beleuchtet wie Diese." Was sagt der Leser zu diesem äfthetischen Erguß des 15. Sahrhunderts? und was denkt er zu jenem Bau "ohne Beihulfe und Bettelei" im Berhältniß ju moderner Frommigkeit auf Subscription und zur Romantik der Dombaulotterien?

Ber ift hier die Ruine? Der einfturzdrohende Prachtbau, Ober die Zeit die kaum ihn ju erhalten vermag?

Und doch klagt schon Felix über den Berfall der alten Mannlichkeit in der äußeren Politik der Stadt: "Solches haben die alten Ulmer vermocht zur Mehrung ihrer Herrschaft; rasch haben sie gehandelt und das Geld nicht gespart. Nicht also die neue Zeit;

die ulmischen herren sind jest karg (parvisici) und kleinbergia." Dagegen erwähnt er mit Genugthuung die inneren Fortschritte des Gemeinwesens, und zwar mit naiver Beiziehung des Spruches: "Wo ein Aas ist, da sammeln sich die Adler," was man jett in Thron= reden und in den Jahresberichten der Handelskammern ganz anders auszudrücken pflegt. "Remlich," so rechtfertigt er sein Citat, "wo viele Menschen sind, da ist viel Gewerb und Handelschaft. Noch por 70 Jahren waren allbier kaum 2 Bäcker, wo jest 20 find; keine 2 Goldschmiede wo jest 20 sind; 2 Bartscherer wo jest 10 sind; ein Wirth wo jest 20 find; 2 Tuchscherer wo jest 20 sind; ein Arzt wo jest 30 sind; ein Priester (sacerdos) wo jest 10 sind. Rurz, alle Rünfte sind beute das dreifache wie vor 70 Jahren, und wachsen noch täglich, weil sie nicht nur für die Mitbürger arbeiten. sondern für ganz Schwaben, und Ulmische Waaren und Werke geben bis in ferne Lande." Namentlich zwei Industriezweige bebt Kabri hervor, die so zu sagen wenig Berwandtschaft zeigen - die Kabrication von Hostienbroden und von Spielkarten. Die ersteren geben bis nach Pontina, Bozen (Bolsatium) und Trient. tiger und Maler von Spielfarten gebe es so viele daß sie ihre Erzeugnisse bis nach Italien, Sicilien, ben fernsten Inseln, turz nach allen himmelsgegenden senden. — Solch preiswürdigen Flor der Stadt führt unfer Gemährsmann unter anderem zurud auf die treffliche Rechtspflege welche dem Armen wie dem Reichen mit gleichem Mage meffe. Ein Erempel davon bat er selbst aus dem Munde eines alten Mannes vernommen. Um Tage vor der Urtheilsprechung in seinem Proces brachte einer von Ursperg ein gemäste= tes Schwein in die Stadt, und zog mit demselbigen Schwein vor die häuser der Richter und Zunftmeister (magistrorum Zunstarum). mit dem Seufzen der Creatur ihr Berg zu rühren. Aber keiner nahm das Geschent und er mußte sein Schwein wieder beimführen. Ferner ift in Ulm zu finden ein leichter und großer Berdienst, so daß sogar ein Anabe des Tags ein bis zwei Groschen (Denare) erwerben kann. Rum dritten ein ergöpliches, luftiges Leben, fo weltlich wie geiftlich. Wer zu letterem neigt, der findet Gottesdienste, Messen, Predigten, Orgelflang und geistlichen Brunk, lieblichen Chorgesang der Scholaren, süße Melodien, lange oder kurze Predigten, alles nach seines Herzens Gelüste. Sucht aber einer sein Seelenheil in weltlicher und zeitlicher Ergözung "der sindet jegliche Sorte von Erceß in Ulm. Da sind Spiele, Schaustücke, Gesellschaften, Räusche, ein schönes und geputztes Frauenzimmer, ungezügelte Ueppigkeit, zeitliche Herrlichkeit, Müßiggang und Tageseneuigkeiten aus Abende und Morgenland, mehr denn in irgend einer andern der schwäbischen Städte; aber gemeinsam mit allen sind in Ulm Freuden und Leiden, Leben und Sterben, Tugend und Laster. . . Was aber die Zukunst bringen wird, das weiß der Herr der Zeiten und der Sterne, und künstige Chroniken werben es lehren."

Auch dem schon genannten Thale der Blau widmet der fleißige Mönch seine gewandte Feder und weckt die Erinnerung an manchen seligen und unseligen Tag der Jugend, den man an Quelle und Ufer jenes Flusses verlebt hat. Naturschilderungen aber aus alten Zeiten zu vernehmen, ist stets ein Gewinn und vielleicht reicht die Runde der flassischen Römersprache, die man in jenem Thale gewonnen hat, auch zu einiger Verdeutschung des spätern Mönchslateins. Also: "Bon dem Dertchen Beiler im Aachthale gelangt man nach kurzer Wanderung in einen engen Bergkeffel, wo die Berge zusammentreten und sich zu einem Kreise zusammenschließen, aus welchem kein Ausweg ist, außer man klettere die steilen Soben binauf oder gebe rudwärts auf dem Thalwege, den man gefommen ift. In diesen Ressel oder Winkel ftrömt die Aach berein, gleichsam bis in den Wirbel der Blau, welche in dem innersten Winkel am Juße der Bergrundung so plöglich und wundersam berausbricht, daß jeder, der solches schaut, nur staunen muß. Nämlich aus ber verborgensten Tiefe des Kalkgesteins, aus bodenloser Felsenmuschel, bricht eine solche Fülle des Waffers bervor, daß man meint, die Quellen der Unterwelt öffnen sich. Denn es sprudelt über ben Rand des kalkigen Ressels und fliekt in raschem stürmischem Schwalle binaus. Und da jene Muschel sehr tief ist und das Wasser sehr hell, so nimmt es die Karbe des oben strahlenden Himmels an und bekommt von dieser

Karbe seinen Namen, also daß man es die Blaw nennt. Zuerst nämlich speit die Erbe aus dem Herzen des Abgrunds durch unerforschte Mündungen ihre Wasser aus, welche dann oben gesammelt eine runde tiefe Fläche bilben, eine Luft und ein Wunder zu schauen. Alsbann speit fie die Wasser aus der Muschel hinaus, so daß es den Rand des Bechers stürmisch überströmend in einen Teich sich ergießt und in ein Bett aufgenommen zum Alusse sich gestaltet, ber, einem rauschenden Strome gleich, alsbald Mühlräder treibt, dann aber fanfteren Laufes durch wonnige Auen ftill und schweigsam dahin schleicht und reich ist an trefflichen Kischen, Forellen, Grundeln (funduli) und andern. Auf seinem Grund aber erzeugt er Kräuter, welche ben Thieren so gut schmeden, daß fie bis an ben Hals hineingehen und den Kopf unter dem Waffer dieselben so emfig abweiben, daß sie fast erstiden und ersaufen." Letteres haben wir allerdings nie beobachtet und möchten die Angabe auf dieselbe Stufe stellen, wie die gleich folgende, daß die Blau mit der Donau ins Schwarze Meer gehe und von dort auf unterirdischen Pfaden an ihren Ausgangspunkt zurückehre. ift, wenn Kabri sodann diese Reffelquellen als Eigenthumlichkeit ber schwäbischen Alb überhaupt anführt, und ihren Zusammenhang mit unterirdischen Waffern und den Ginfluß von Regen und Schneeschmelzen auf bas Steigen dieser Quellen annimmt. unterirdischen Rauschen solcher Waffer, fagt er, glaubten die Alten die Harmonien der Nymphen und Musen zu vernehmen und er felbst habe solche Musik oftmals gehört, sonderlich in den Thermen von Pfäfers,1 allwo in den rauschenden Wassern die Melodien aller Musiker erklingen. Trefflich stimmen zu den Eindrücken, welche jene Kelfen- und Höhlenwelt auf uns unterländische Anaben machte, die Worte des Monchs: "Wer staunt nicht, wenn er diese Höhen erklettert, durch diefe Schatten bringt und diefe bichtge=

<sup>1</sup> Pfefers, wie Fabri schreibt, heißt urfundlich, vom 9. jh. an, Favaris, Fabaris, monasterium Fabriense, wozu sich noch der Faverwald bei Gummenen an der Saane stellt. Steub II, 190 nennt noch Pfebers bei Fließ und den Fluß Fabaris in Etrurien, und erinnert u. a. an die römischen favissae.

drängten Gestrüppe? Bange Bewunderung saßt ihn, wenn er diese Grotten und Höhlen schaut, diese wunderbaren Felsenrisse, diese bald weiten, dald engen Steinklüfte." So schrieb man im Jahre 1489.

Wir treten über die Grenze. In der Niederung öftlich von Ulm, nabe bei Phaeniana - Finningen, liegt bas Dorf Afubl, mit dem gleichlautenden Appellativum aus römischem palus bervorgegangen. Der Rlang erinnert aber auch an bas Städtlein Bfullingen unter der Achalm. Die zwei oder drei Leser, deren mein Buch sich erfreut, kennen das bubiche Nest aus Hauff's Lichtenftein; im übrigen haben bortlands ichon sechsbundert Jahre vor Georg v. Sturmfeder Leute gelebt. Sie nanntens den Pfullichgau, a. 930 in loco Hohenowe (jest Sonau) in p. Phullichgowa, 971 (die Abschrift der Urk. jedoch erst etwa c. 1400) Phullingen, 1075 Ruodolf de Phullin, St. Dazu ber Afullenberg bei Beingärten im Phullin werben a. 1410 bei Eflingen genannt (Pfaff 302). Der Ort Pfundhardt (Kirch), beißt a. 1330 Pfullenhart, 1552 Pfonhart. Endlich noch a. 1352 Pfül, ein Flurname bei Tübingen (Schm. Pf. 435). 1 Weiter abwärts kommen von Süden her die Leibe — alte Formen jehlen mir -, die Roth und die Biber jur Donau, von Norden die Rau, an welcher Langenau (Ulm) liegt.2 Die alten Formen zeigen, daß nicht etwa eine awa Aue zu Grunde liegt, sondern ein Fluß Nawa oder Nawa. Das erinnert an die von Tacitus genannte, von Ausonius besungene Nava, im 8. jh. Nawa, 9. jh. Naha, jest die Nahe. Die Naab, die bei Regensburg zur Donau

<sup>1</sup> Ob in jenem Gau um die Echaz her seinerzeit einmal die Götter Phol ende Wodan suorun zi holza, weiß ich nicht. Ein altes Pol, Pul, schwertich ein römisches palus, liegt zu Grunde. Auch Fulgenstat (Saulg.), a. 1098 Phulegenstat (K.), 1281 Vulgenstat (M. 6, 410) hängt doch nicht wohl mit sul = saul zusammen. Dagegen sind zu vergleichen Polch, westlich von Coblenz, im 11. jh. Pulicha, Pulheim bei Göln, a. 1067 Polheim (F.); Fulina a. 893 (F. 538); Phullich = Pulacum?

<sup>2</sup> a. 1003 in p. Duria cortis Navua, 1122 Langenowa, 1143 in Nauwe, 1150 Nawa, 1158 villam Nawin, St., K.; — 1515 Naw. Früher unterschieb man "die beiden Rauwe" weil der Ort aus zwei Dörfern bestand, Ostheim und Westheim, beim Bolk noch jest Osten und Westen; das Ulmer Gesebuch von 1520 theilt ein in Ostheim, Mitteldorf, Westheim.

mündet, heißt bei Ven. Fort. Naba. Der gleiche Dichter nennt noch einen Fluß Nablis, mit welchem vielleicht der Nabelgowe des 10. jh. zusammenhängt (F.). Tacitus kennt einen Fluß Nabalia in Batavien. Der Nabaeus floß in Britannien. Mlso Langenau, der Hof Navua lag im pagus Duria. Barum denn nicht, wenn Winterthur — Vitodürum im Thurgau lag? Fluß und Gau aber heißen im 8. und 9. jh. Dura, Duragowe. Mit dem früher erklärten kelt dürum hat das nichts zu thun, dagegen hießen zwei Zuslüsse des Po Duria, jest Dora Ripera und Dora Baltea; der spanische Duero hieß Durias und die französische Dordogne Duranius.

Rordöstlich von Cambodunum — Rempten entspringend, läuft die Günz in die Donau bei Günzburg. Einen Ort an der oberen Günz nannten die Römer Guntia, natürlich weil der Fluß so hieß (Guncedurg a. 1065 ist vielleicht Günzdurg an der Münzdung). Parallel der Günz sließt die Mindels mit der Kamlach. Wieder von Rorden kommt, die Quelle bei Königsbronn, die Münzdung bei Lauingen, die Brenz, a. 779 fluvius Brancia, K. 5

<sup>2</sup> a. 898 in p. qui vulgo Duria nuncupatur, 1046 p. Duria, wohl auch 1007 Suntheim (Sontheim bei Minbelheim?) in p. Durihin, St.

<sup>!</sup> Man kann das griech. naus, lat. navis, das deutsche Rachen und Raue vergleichen; Grundbegriff wäre schwimmen, sließen. Bergl. auch die Ragold. Die B. T. nennt ein Navoae, das man in der Gegend von Kausbeuren sucht.

<sup>3</sup> Wie oben die Stämme sur und sru, so stelle ich hier dur und dru (f. Traun) als möglicherweise aus gleicher Burzel entsproßt zusammen. Jodogs Str. (f. F. 446) — Juer? Gelegentlich: Eine römische Station in Rössen (das jezige Silistria?) wird Durostorum ober Dorostolum, später Distra genannt. Im Saargau (Rhein) aber liegt im 8. 9. jh. ein Torestodelus, Turestolda, Duristulidon u. s. w.; und wieder wird genannt ein angebliches Duringsstadt bei Bamberg?) a. 800 Duristodla, Turstolden, F. 448. Im K. Jürich aber liegt Dürstelen und heißt alt urtundlich turstolden. — Alzuspät ersahre ich, daß in einer, mir nicht zugänglichen, Schrift von Rochholz sich weitläusiges über die Sache sinden soll, u. a. mit Hinweisung auf das englische threshold Schwelle.

<sup>4</sup> An ihr liegen Mindelheim und Mindelau, a. 1046 Mindelheim, a. 1075 Mindilowa, F.

<sup>5</sup> Der Ort Brenz (Heibh.) a. 875 capella ad Brenza (was auch ber Fluß sein könnte), 895 locus Prenza, K.; St. Es gemahnt an die obertitalische Brenta, alt Brintesia, später Brinta. Brenz konnte aus brint und aus brant werden; obiges Brancia ist vielleicht nur Pfassenlatein. Die Prims (Prinz, Brenz) bei Saarlouis heißt a. 802 Premantia.

Bei Neresheim entspringt die Egge (Egga, Egau). Zu ihr stelle ich gleich die Eger, welche die Sechta und die Acht aufnimmt und der Wernitz zuträgt, die bei Donauwörth mündet. Bon Süden die Zusam.

Unterhalb Augsburg, im sogenannten Wolfszahn, rollen der Lech und die Wertach ihre alpenfrischen Fluthen ineinander.
— Pergis ad Augustam quam Vindo Licusque fluentant, wie Venant. Fort. singt. Dreiundzwanzig Orte dieses kaiserlichen Ramens zählen die Alten, darunter neun Augusta mit dem Zusah eines Bölkernamens. Die unsere, als Hauptstadt Bindelikiens, heißt bekanntlich Augusta Vindelicorum, und wenu Tacitus (Germ. 41) von der splendidissima Raetiae colonia redet, sokan das nur die spätere Fuggerstadt sein. Schon zu Kömerzeiten handelten wir mit Purpurwaaren unter der inschriftlichen Firma eines Tiderius Cleuphas, also ein Jude, der sich seitdem namhast vermehrt hat. Im 4. Jahrh. zogen die Herren ab und die Alemannen herein, und außer dem Ramen haben die letzteren nicht

¹ Die Eger, a. 760 villa Thininga (Deining) in p. Rezi (Rieß) super fluvio Agira, Schmess. 3, 134; F. — Eine Agira erscheint auch in der Gegend von Berdun. Die böhmische Eger heißt im 8. jlr. Agara, a. 1061 Egire. Die Aiß (Donau) in Oberösterreich, a. 853 Agasta. Sinen Agarus kennt Prolemäus als Küstenfluß des schwarzen Weers.

<sup>2</sup> Die Bernitz im 9. jh. Warinza. Dazu die Bern (Main) a. 1014 Werina, und ihr Gau im 8. 9. jh. Warin-, Werin-, Werngowa.

<sup>3</sup> Mittelbar erscheint ber Fluß in der anliegenden Burg Zufamed, a. 1231-1301 milites de Zusemekke, a. 1377 castrum Zusmegg, Steiche: lein 29. 48. An der Zusam liegt ferner Zusmarsbausen, a. 892 Zusemarohuson, F. Man benkt vielleicht biefe "hauser bes Zusemar" hatten bem ganzen 9 Meilen langen Waffer ben Ramen gegeben. Es gibt folche Fälle, bier aber liegt wohl keiner vor, sondern nur ein zufälliger Gleichklang bes alten Flußnamens und best späteren Ortsnamens. Die Zusam wurde auf vorbeutsches Tusama führen. Run betrachte man bas Trigisamum ber P. T., im 9. 10. jh. Treisima, Treisma, im Ribelungenlieb Treisen mit ber Treisenmure, wo Frau Belde faß, jest ber Traifen und Traismaner; ferner bie babifche Treisam, a. 864 Dreisima, so verhielte sich Treisam zu Treisima - Trigisamum genau wie Zusam zu Tusama — Togisonus. Togisonus aber war ein oberitalischer Fluß (jest Togna); tog wie auch son ein burch mehrfache felt. Bersonennamen belegter Stamm (Gl. 71. 3. 163). Togisonus beißt nach Glud (Rein und Main S. 2.) ber lieblich tonenbe (irisch, gälisch toigh = angenehm; thmr. und irisch son = Ton, Stimme).

viel stehen lassen. Den Gau nannten sie August., Augisgawe, die Stadt Augest-, Ougespurc u. s. w. Aber auch der taci= teischen provincia Raetia gedachten sie noch lang und dankbar und sprachen noch a. 1483 von der "ftat Augspurgt im obern rieß." Auch Aventin spricht von "Augspurg im Rieß." Bruder Berchtold (c. 1260): "Var hin gein einem lande, daz beizet daz Rieg, do ift ein stat inne, diu beiget Auguspurc." Ferner: "Sp fur gen Smaben in bas Rieß, in ein ftabt zu teutschen landt, die war zu teutsch Auspurg genant." In einer Gloffe des 11. jh. beift es: tres sunt Retiae, Retia curiensis (Chur in der Schweiz. Churwelsch), Retia augustensis... (Schmell. 3, 134). Im 13. Jahrh., als jener flösterliche Kartograph die alte römische Generalstabsfarte copirte, die später von unsern Beutingern erworben murde, zeichnete er die Station Augusta durch zwei Wachtthurme aus, deren jeder drei Kenster bat und größerer Bequemlichkeit wegen keine Thure. Letteres hat sich geändert und die Bettelleute laufen einem seitdem oft das Daus schier weg. Schon gang anders nimmt sich ber Stadtplan aus, welchen a. 1521 ber wackere Rünftler Georg Geld angefertigt.

Wie mag auf keltischer Zunge die Stadt erklungen sein? Denn, wenn irgendwo, so stehen wir hier auf keltischem Grund, im Lande der Bindeliker. Nicht als ob dieser Name mit den beiden Flüssen zusammenhienge. Vindo ist nur eine alte falsche Lesart für den gut bezeugten Virdo, die Wertach. Der Lech aber heißt Licus (latinisitt) im 10. jh., Licca bei Ven. Fort., Likias bei Ktolemäus, Leh, Lech schon im 8. jh. 1

Bie fteht es benn aber mit ber alten Göttin Bifa, die in

<sup>1</sup> Gl. 19 sett als Urform Lica und stellt das Bort zu kymr. llech, altirisch liao Stein (3. 21. 174), welche Formen einem kelt. lec entsprächen. Dieser Stamm scheint auch germanisch, altsächsisch die leia Stein; noch jett die niederdeutschen Familiennamen Bon der Lehen, Leiendeder (= Dachdeder, Schieferdeder). Dem deutschen Lech entspräche jedoch zunächst ein Licus, wie Redar — Nicer, Bertach — Virdo. Auch Venantius setz Licus, wie sein oben angesührter Bers zeigt. Sollte aber der gewaltige Bergstod Karwen del im bairischen Oberland, südlich vom Balchensee, nicht eine Erinnerung an die Bindeliter sein, das Berghaupt (Kar) der Vindeli?

Augsburg gethront baben foll, und die man mit dem Gotte Biu, Rio zusammengestellt bat? Der ersten Erwähnung um das Rabr 1100 (Schmell. 4, 288) folgen eine Reihe anderer mehr ober minder fabulofer Angaben, die wenig Berlag und Ermuthigung bieten. In einer Augsburger Chronif heißt es: "Darnach über ettlich zeitt da wurffen die Schwaben Bindelici ain apgötti auff, die nannten sie Risaris, also gewan die stat zwen namen Bindelica Rifaris und pavten der abgötti Risa ain tempel an der stat, da pet unser framen firch stat zu dem thumb und haißt der Zisenperg." Diese Stelle war mir noch unbekannt, als ich längst zu den bisberigen mythologischen Deutungen eine historische gefunden ju haben glaubte. Bas die Kritik ber verschiedenen Quellen über die angebliche Zisa betrifft, so darf ich auf die von Hrn. Dr. F. Frensdorff so trefflich bearbeiteten Chroniten von Augsburg verweisen. 1 Nachdem mein eigener Einfall einmal reif war, wurde mir jenes obige Vindelica Zisaris allerdings doppelt merkwürdig. Wie kommt der Chronist auf diese Form, die mit der Zisa gar keinen Zusammenhang hat? Eine Augusta Caesaris wäre freilich eine Tautologie, aber nicht tautologischer als Raiser=Augst östlich von Basel. hier eine Augusta Rauraca Caesaris, dort eine Augusta Vindelica Caesaris. Den Lautwandel von ae in i betreffend, so vergleiche man was beim Aenus — Inn, bei Raotia — Rieß gesagt wird und was W. Wackernagel (Umbeutschung S. 20) beibringt. Ebendort und in seinem Altdeutschen Sandwörterbuch S. 227 führt Wackernagel den althocht. Ortsnamen Porziser, Bur-cisara an, einen Engpaß ber Pprenden, entstanden aus Porta Caesaris. Bare die Bermuthung zu fühn, daß der ganze Aisa-Mythus aus dieser geschichtlichen Erinnerung emporgewuchert sei, daß die Stadt nebenber Ciser-burc gebeißen hätte, woraus Cisen-, Zisburg sich leicht entwickeln mochte?2

<sup>1</sup> Die Chroniten der deutschen Städte, Band 4 u. 5, Leipz. 1865 u. 1866; besonders die Noten des 4. Bandes S. 270. 281. — Für die mythologische Auffassung hat Herberger Material gesammelt (Jahr. Ber. des hist. Ber. für Schwab. u. Reub. 1858).

<sup>2</sup> Freilich fällt das anlautende z auf, da doch schon früher aus römischem caesar beutsches keisar geworden war. Kaiser und Zisar verhalten sich also

Eine andere Dertlichkeit Augsburgs, ber Berlach, gebort insofern hierher, als fie gleichfalls auf romische Erinnerungen zurückzuweisen scheint. Vor etwa einem Sahr wurde bem "Verein für die Geschichte der Stadt Berlin" eine Schrift gewidmet, über "Ursprung und Ramen der Städte Berlin und Rölln an der Spree" (Nordhausen 1866), verfaßt von Dr. C. R. Riede. Schon ein Jahr vorber batte dieser Gelehrte ein Buch ausgeben laffen, "Der Volksmund in Deutschland", in welchem der fühnste Keltomane seine Wünsche und hoffnungen überflügelt feben mochte. Awar schweifte der Verfasser nicht so weit, wie Gr. Obermüller's "Deutsch-keltisches Wörterbuch", welches nicht allein in Deutschland, sondern auch in Palastina, Sibirien und Beru feltische "Wafferorte" wittert. Letterem Opus gegenüber konnte man die Frage aufwerfen, ob benn biefe braven Kelten eine Art Biber gewesen seien, welche mit unbezwinglichem Justinct und in fabelhaften Massen in alle Wasser und Bässerlein des Erdballs ihre feuchten Colonien gesetzt, und Wechselfieber und Rheumatismus als Rormalzustand der menschlichen Gefellschaft sanktionirt haben? Heute ift nur noch ein Bergleich möglich: "Und der Herr sprach: Recke beine Hand aus mit beinem Stab über die Bache und Ströme und Seen, und lag Frosche tommen über Aegyptenland. Und Naron rectte seine Hand und kamen Frosche herauf, daß Aegyptenland bedecket ward." Sest man Deutschland statt Aegyptenland, Relten statt der Frosche, und den Hrn. Dr. Riede statt des alten Aaron, so ist die Geschichte fertig. In irgendeinem Jahr= tausend der Vorzeit muß durch eine Art generatio aequivoca Mitteleuropa, speciell das liebe Deutschland, mit einem einzigen unermeßlichen Keltenlaich fich überzogen haben, und heraus kroch es "in bein Haus, in beine Kammer, auf bein Lager, auf bein

wie Keller und Zelle, beibes aus lateinischem cella, wie kicher und ziser, beibe aus latein. cicer (die Erbse) entstanden. Die Formen mit 2 aber deuten aus späteren Ursprung, auf eine Zeit, da römisches o vor e und i schon wie z gesprochen wurde. Demnach, die Entstehung der Zisa, Ziesburg aus caesar angenommen, wäre das doch teine volksmäßige, sondern eine spätere, gelehrtromantische Schöpfung. Gelahrtheit und Geschichtsromantis gab es aber auch schon im 10. u. 11. Jahrhundert (vergl. Wack. Umdeutschung S. 15. 16).

Bette; auch in die Häuser beiner Knechte, unter bein Bolk, in beine Backöfen und in beine Teige, auf dich und bein Bolk und auf alle beine Knechte." Auch unser Augsburg hat die erforder: liche Anzahl Quadratruthen des besagten Stoffs bekommen, obwobl seine Lage für amphibiale Entwicklungen nicht sehr günstig sein foll. Gr. Riede theilt nämlich ben Berlinern mit, "daß die Stadt Augsburg an und auf einem dürren wafferlosen Hochrande des Lechs liegt, es also gewiß nothwendig war, etwa rieselndes Quelloder Regenwasser für das Bieh zu sammeln." Das ist, wenn ich meine Worte aus der Allg. Itg. Nr. 213 anführen darf, wohl das merkwürdigste, was jemals in diesen Blättern gestanden, und die Augsburger werden es gelassen binnehmen, wenn etwa morgen gemeldet wird, daß die englische Flotte, den Great-Castern mit bem Sultan voran, auf bem Berliner Molkenmarkt gelandet fei. Mso "ein durrer masserloser Hochrand" sind wir; das ist ja eine nette Gegend. Hr. Riede erzählt uns, daß er zehn Jahre lang Deutschland durchwandert, und seine Ergebnisse vom Bo bis Irland, von den Karpathen bis zum Ocean geprüft habe. Wir kennen einen Mann, der vielleicht noch ein wenig weiter berumgekommen, und gelegentlich auch viel in unsern Mauern gelebt hat. Der pflegte zu fagen: "Die Stadt Augsburg allein habe mehr naturliches Waffergefälle, als alle englischen Fabrikbezirke zusammen= genommen." Der Mann pflegte sich "Friedrich List" zu unterschreiben. Und eine andere auch nicht ganz unbekannte Autorität, ein gewisser W. H. Riehl, schreibt in seinen prächtigen "Augsburger Studien" (Deutsche Viertelighreschrift 1858. Erstes Heft): "Gewift ist keine in der Ebene gelegene deutsche Stadt so reich wie Augsburg an trefflichen Brunnen und Quellen.... Die alte Augusta Bindelicorum ist die brunnenreichste deutsche Stadt." Die Augsburger werden es bochft überflüssig finden, daß wir ihnen aus fremden Aeußerungen vordemonstriren, was uns aus allen Enden und Eden der Stadt lebendig entgegenquillt. Um so dankbarer werden sie die zweite Neuigkeit entgegennehmen, daß sie in ihren Mauern einen Ort besigen, welchen fie "Berlin" nennen. zwar ift dieß, wie auch der Rame der preußischen Hauptstadt, ein

schöttisches und irisches Wort, und bedeutet natürlich einen "Wasserbehälter." Bor 3000 Jahren, als wir noch schottische Berliner waren, als der hertynische Urwald noch von Zugspitz und Grinden herab dis zu den Usern des Danubins zog, und die zehntausende von Flüssen und Bächen zwischen Iller und Lech noch in volleren Wogen gingen, da standen wir mit unsern Ochsen und Eseln zwischen den rauschenden Quellen der Stadt an unserer leeren Gemeindepütsche, dem "Berlin," und slehten zum ehernen Himmel im gediegensten Altschottisch um "etwa rieselndes Quell= oder Regenwasser." Was aber unser Ochsen und Esel über ihre Herren gebacht haben, wollen wir verschweigen. —

Was nun der vielumräthselte Perlach (Berg, Plat und

1 Man hat die Zugspit in Berbindung gebracht mit dem schweizerischen Rug. Wenn nur die Lage best letteren eine andere ware! Man vergleiche ferner folgende Worte aus bem 12. jh.: in lacu Zugerse habemus duos tractus et dimidium: nomina lacus, ubi pisces debent capi, sunt ista: Burruk, Huirwilzug, Honzug, Tenrein, der for Huirwilzug, Flehen . . . . an Slunt, an Godelzug, im Rörli. Der Ort Rug felbft beift bort ebenfalls immer Zug, Zuge. hier bat also Gatschet's Erklärung bes Ortes als Rifchplat, Fischzug, bobe Wahrscheinlichkeit und mit Recht vergleicht er bamit ben Ramen Tracht, wie ein Theil bes Dorfes Brienz beißt, und Trachtwegen in hilterfingen am Thuner See (1663 Trachswegen), enblich le trait de Baie bei Montreug. Tracht beißt bas Grundgarn, Grundnet, von latein, tractus. Roch ein anderes bobes haupt des baierischen Gebirgs sei bier genannt - ber Scharfreiter (Schafreuter, Schöfreuter). Gin berühmter Gelehrter und ein Kenner bes Hochlands macht aufmertsam auf bas altbeutsche scafareita (fem), scafreida, scapreida, uuinscafhreita (= wîn-) (Graff II, 481), das eine Art Geftell (für Milch: u. Weingefäße?) ju bebeuten scheint. Also ber Schaf: reiter etwa von einer Sennhütte genannt? Aber nicht genug; ber Gelehrte findet eine weitere Form bes Ramens, Capreitta (Meichelbed, Hist. Fris. II, Rr. 242) und babei gebentt er bes von Btol. und Strabo genannten Balb: gebirges Gabreta (nach Glud Gabreta), welches ungefähr bem Sichtelgebirg ober Böhmerwalb entsprechen muß. Gine Deutung bieses Ramens versucht Beuß (D. 6.); eine andere Glud (43). Reltische Personennamen find Gabrus, Gabrillus; Ortonamen Gabris, Gabromagus, Gabrosentum. Ptolemaus nennt noch das Bolt der Γαβρανιούικοι (Γαβρανιικοί?). Alt: irisch gabor, thmr. gabr u. f. w. heißt ber Bod (= lat. caper, altnort. hafr, angelfachf. hafer). Daß mit biefem gabor (3. 744) jene Perfonen: und Ortsnamen gufammen: bängen, ift möglich; weiter zu geben, den Schafreiter als mons Gabreta -Bocksberg, Gemsenberg zu beuten, ber bann in ein beutsches scalreita umgebeutet worben, das wird man nur unter ber Boraussetzung wagen burfen, daß bas anlautende g vorher über romanische Bunge gelaufen und von biefer als doch, toch an bie germanische abgegeben worben ift.

Thurm) bedeute, das scheint mir durch einen Auffat, den Hr. 3. Beder in Frankfurt a. D. neulich in einer rheinischen Reitschrift niedergelegt, um einen guten Schritt ber Entscheidung näber gebracht. Des Wortes älteste Korm, aus dem Ende des 10. Sahrbunderts, ift collis Perleihe, Perleich, Pereleih (h = ch). die zahlreichen späteren Abformen sind naturwüchsige Bariationen jener ersten, und zu ihnen stellt fich auch ber Berlich in Röln Beide Städte maren bekanntlich bedeutende römische . Blate. Nun beifen die Reste und Stätten römischer Amphitheater in italienischen Städten im Bolksmund vielfach Vorlascio. Verlasci, Parluscio, Parlagio, in alten urfunblichen Kormen aber bis zum 14. Sahrhundert berab Berelais, Berelasio, Berolassi, Perilasium, Perlagium, Perlascio, Pierlascio, Piarlagio u. s. w. Daß eine Masse italienischer Wörter germanische Wildfänge sind, ist eine bekannte Sache. Die Deutschen, so arqumentirt or. Beder, haben ben römischen (größern oder kleinern) Umphitheatern in den römischen Städten Deutschlands einen deutschen Ramen gegeben, später nach Italien einströmend biefes deutsche Bort auch auf die bortigen gleichartigen Römerwerke angewendet, und so ift es in die italienischen Mundarten eingedrungen. 1 Daß nun im ersten Gliebe bes fraglichen Wortes ber beutsche Bar, althochd, bero, pero stede, ist eine alte Vermuthung; seine neue Beziehung auf die Spiele des Amphitheaters und die Bergleichung mit jenen italienischen Formen scheint wenigstens uns ein auter Griff zu sein. Streitig bleibt noch das zweite Glied. Ich möchte erinnern an die althochdeutschen hant-laz und frilaz = manumissio, Freilassung, und an den mittelhochdeutschen Waidmannsausbruck lazen = die Hunde von der Leine, gegen das Wild loslaffen, wie g. B. Sigfried es auf jener traurigen Jago im Ribelungenliede thut. Aber unsere beimische Korm beift ja leich. Diese gemahnt an bas gothische laikun springen, tangen (fpielen), laiks Tanz, althocht, der leih, leich. In Franken sagt man

l Sin Berzeichniß ber römischen Amphitheater, auch in ben Provinzen, findet man in Friedländers trefflichem Werke "Sittengeschichte Roms," Bb. II, S. 342—385.

noch das Kugellaich = Regelspiel (Schmeller 2, 421). Ferner mache ich noch aufmerksam auf das zum obigen collis Perleihc wörtlich stimmende althochd. perleih, welches mit tumulus (Hügel), und auf rang-leich (Kingspiel, Kampspiel), das geradezu mit palaestricus glossiti ist (Graff II, 155, 153). Der Perlach wäre also ursprünglich ein Bärenspiel, eine Bärenhetze, sodann der Plat dazu. Das gemahnt mich an den Horazischen Vers (Ep. II, 1, 185):

Aut ursum aut pugiles; his nam plebecula plaudit.

Und letteres hat heute noch seine Richtigkeit, in Augsburg, wie allerwärts im lieben beutschen Baterland.

Um den Lech her saßen die Licates, Licatii, welche Strabo zu unstem Leidwesen die übermütdigsten unter den Bindelikern nennt. Diesem Namen entspricht das norische Bolf der Ambi-lici, welche in dem der Drau benachbarten Thale der Gail gesucht werden, und Zeuß (D. 244) macht die scharssinnige Bemerkung, daß dieser Name noch in dem flavisirten "Lessacht hal" an der oberen Gail lebe; also auch die Gail habe keltisch Licus geheißen. Laut der Note wäre dann der Lech ein Steinssluß, ein deutsches Steinsaha, wie auch unste Tübinger Steinlach hieß. Wer bei ablaufens dem Hochwasser auf der Steinlachbrücke bei Ofterdingen oder auf der Lechbrücke bei Augsburg gestanden, der begreist's. Die Wertach aber wäre entweder der grüne, oder der starke Strom, beides trifft zu. In sie münden die Gennach und die Sinkel,

2 Bergleiche bie gallischen Personennamen Virdo, Viridus, Virdo- und Viridomarus, Viridovix, und das thmr. gwyrdd grun, gwrdd start, tapfer, wurzelverwandt mit latein. viridis, Gl. 77.

<sup>4</sup> So hießen die Umwohner des Dravus (Drau) Amdi-dravi, die des Arar (Saone) Amdarri (— Amd-arari), des Isonta (Salzach) Amd-is ntii, Amdisuntes. Die Salzach dei Salzdurg heißt zwar vorgermanisch (rätisch) Ivarus, und so noch im 8. jh., wo er dann durch die deutsche Salzaha verzbrängt wird. Uns hat aber schon Arar-Sauconna gezeigt, daß Doppelnamen vorkommen, und die Gleichung Isonta — Ivarus ist höchst wahrscheinlich (Z. D. 242). Ja ich möchte hier ganz entschieden mit Steud (I, 104 st.) gehen, und den Namen Juvavum sür rätisch erklären, vielleicht identisch mit Ivarus (— Juvavus?). Wir hätten dann hier ein Beispiel wie Stadt und Fluß durch die Reihenfolge ührer Namen die ethnographische Schichtung dis zur tertiären Spoche bezeichnen.

lettere a. 1056 Sinckalta (F.), was merkwürdig zu Nagalta — Ragold klingt.

Unterhalb des Lech mündet die kleine, unter Ingolstadt die große Paar, beide von Süden. Dazu erwähne ich nur die Bahr (fränkische Saale), im 11. jh. Bar-aha. Keltisch scheint die Abens oberhalb Kelheim. Die P. T. verzeichnet den Ort Adusina, a. 750 heißt der Fluß Adunsna. Nahe seiner Mündung liegt Abensderg, a. 1031 Abensperch, vielleicht der Peutinger'sche Ort. Ein britischer Fluß hieß Adus (f. Adnoba). Steub II, 176 verzeichnet Avens, Fluß, und Aventia, Stadt in Etrurien, und das Dorf Avens im Psitschthale.

Keltischer Wassersturz und klingender Najadensang von allen Erden, und nicht Horaz allein durste die lymphae loquaces seiern; auch die transalpinen Barbaren hatten Augen für das Farbenspiel grüngoldener Wellen, ein Ohr für das Murmeln der träumenden Woge. Die Laber nennt man drei Zussüsse der bairischen Donau (die große und die kleine unterhalb Regensburg von Süden, die schwarze oberhalb R. von Norden) und eine vierte mischt sich mit der Altmühl. Einen gallischen Personennamen Lädärus kennt schon Silius Italicus (4, 232), und als Flußname bedeutet er nichts anderes als der tönende, klingende, das was die Deutschen eine klingo, Klinge nannten, einen rauschenden Waldbach. Und in dem und jenem Le berbach möchte eine Ladara nachsklingen; es kommen noch ganz andere Waskenscherze vor, wie z. B. kein Mensch der Altmühl<sup>2</sup> es ansieht, wenn sie bei Kelheim in die Donau rinnt, daß sie dereinst gar anders gelautet, und nicht

l Alt-irisch und alkkymr. heißt labar rebend, su-labar, he-labar wohls rebend, kymr. as-lasar stumm, 3. 5. Es ist wurzelverwandt mit latein. loquor, loquax, sanskr. lapami. — Die alten Formen sind a. 731 Lapara, 829 Labara, 11. jh. Laber, F. Bielleicht ist es kein Zusall daß der Lambrus (Plin. 3, 16, 20) jest Lambro, Rebenst. des Po, bei Sidon. Ap. Labrus heißt.

<sup>2</sup> Bom 8. jh. an Alcmana, Alchmuna, Alcmona, auch Alimonia, a. 1000 Altmuna, und schon im 9. jh. Altmule. Wahrscheinlich aber lag auch bas viel ältere Alkimosanis bes Ptolemäus an ber Alcmuna. Gebenkt man bes gallischen Ortsnamens Muenna (3. 40, vorausgesetzt baß biese Lesart richtig ist), so ergabe sich als älteste Form für ben Fluß Alci-muenna (Algund bei Meran, im 11. jh. Alagumna, Steub II, 174).

unschöuer wahrlich. Der grimme Hagen von Tronje hat den Namen sonder Zweisel wohl gekannt, als er seine Nibelungen als durch Ostervranken an die Donan führte. Jeht macht man's von Worms nach Wien mit der Eisendahn; damals giengs minder schnell und minder sänstlich. Aber durch ist man auch gekommen. Da ze Moeringen, oberhalb Kelheim setzen sie ins Baier-land über.

Jan ist mir, sprach do Hagene, min leben niht so leit daz ich mich welle ertrenken in disem wäge breit; è sol von minen handen ersterben manic man in Etzelen landen des ich vil guoten willen hån.

In Helm und Brünne hüllt er sich und nimmt das Schwert, ein Wassen das gar bitterliche schnitt. Den badenden Wasserfrauen-raubt er das Zaubergewand, zum Lohne zeigen sie ihm die Fähre und singen ihm ein Lied vor dem der schnellen Ribelungen mancher erbleichte. Dem Fergen schlug er den Ropf ab und den Pfassen warf er in die Donau. Es hat aber auch nichts geholsen. Seitdem ist manscherlei anders geworden; die Alcmuna zum Beispiel heißt jett Altmühl.

"Wenn wir nun weiter an den Usern der Donau fortspazieren, auch gesehen haben wie sie die Laber und die Rabe verschlingt; So kommen wir mit ihr auf die kaherliche freze Reichsstadt Regenspurg. Allda fällt der Fluß Regen in die Donau" — so erzählt a. 1743 "ein Rachforscher in historischen Dingen," und es hat seine Richtigkeit. Die Stadt hieß den Römern Reginum und Castra Regina, wohl mit ? gesprochen in der Erinnerung an regsna, die Königin; deutsch vom 8. jh. an Reganispurc u. s. w. Der Fluß heißt beim Geogr. Rav. Regan, schon im 11. jh. mit der Unterscheidung Aldus Regin, Wizer regin und niger R., im Pfaffenslatein auch Ymber. Fluß und Stadt sind sicherlich keltische Ramen. Woher aber das mittelalterliche, ebenfalls kelt. Klingende Ratisdona (Z. 819) stammt, weiß ich nicht. Ist es romanische Verstümmslung des deutschen Reganisdurg mit Anlehnung an ein latein. dona? Ob nicht der und jener deutsche Regenbach nur

onn? Ob nicht der und jener deutsche Regenbach nur tsch ist, läßt sich ohne urkundlichen Nachweis natürlich nicht behaupten. 1 Im kelkischen Oberitalien ist der Rigonum, jetzt Rigozo, ein Zusluß des Tarus.

In die Far fällt unterhalb Moosburg von links her die Amper mit der Glon, von rechts die Sempt. Glan (Glon, Gleen)<sup>2</sup> ist einer der beliebtesten Flußnamen auf keltischem Boden, wie er denn auch wirklich unserer gleichbeliebten deutschen Lauter entspricht. Die Glan ist die lautere, reine, klare. Auch die Sempt gibt eigenen Klang.

Endlich der Inn mit der Traun und der Salzach. Den Hauptfluß nennt Tacitus Aenus, Ptol. Ainos, im Mittelalter heißt er Innus, Ina. Ine, auch Enus und Ein. Später wird er Neutrum, wie denn schon im Ribelungenlied Passau an der Stelle steht "da daz In mit sluzze in die Tuonouwe gat;" und noch a. 1455 "das In." Der Bolksmund spricht ein kaum mit der Schrift zu bezeichnendes is. (Schmell. 1, 70.) 4

Auch Draun, Traun erscheint mehrsach als Fluß. In den Rodanus sloß die Druna, jest Drome; auch die französische Durance, die Druentia der Alten ist wohl des gleichen Stamms. In die Mosel sließt die Drone, a. 895 Drona, und man darf wohl auch die Drau oder Drave, Dravus bei den Alten, her=

<sup>1</sup> D. u. U. Regenbach (Gerabr.), a. 1033 Regenbach in p. Mulgowe, St.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Glon heißt im 9. jh. Glana (F.). Auch auf italischem Boben gab es Clanis- und Glanis-stüsse; ein Ort Glanum lag im süblichen Gallien. Ein britischer Ort hieß Amboglanna, was wohl besser Ambi-glanna heißt. Irisch ghlan (M. 187), kymr. glan, gälisch glan = rein, hell. Das Wort ist verwandt mit dem beutschen klein, das in der alten Zeit auch glänzend, klar, glatt bedeutete (s. Grimm, Wb. 5, 1088), so daß auch der Flußname Glatt sich als gleichbedeutend darstellt, um so mehr als althd. glat zunächst glänzend heißt.

<sup>3</sup> Ein keltischer Rame ist Sembedo (Gl. 17). Der schweizerische Santis beißt (ratisch?) a. 868 Sambiti. Doch muß man auch an die althb. semida, mbb. semde, Binse, Schilfrohr, benten.

<sup>4</sup> Ueber das lautliche vergl. Raetia — Rieß. Dem Ramen liegt (nach Glück) die Wurzel i zu Grunde, dieselbe welcher das latein. fre, so entsproßt, und der Jnn ist also, ähnlich wie der Rhein, schlechtweg der Gehende, der Läufer (sanskrit. ganga — Ganges), wie denn auch derselben Wurzel i das sanskr. dmas Gang, Bahn, das griech. oimos Gang, Weg, das lat. iter entstammt. (Ainus rätisch? Steub II, 175.)

ziehen. 1 Salzburg an der Salzach war zu römischen Zeiten Juvavum an der Isonta. 2

Der Inn mag uns an die öftlichfte unserer Römerstationen führen, auf classischen Boben, wenn irgend einer in Deutschland ist. Dort, wo der Strom "mit Flusse in die Donau geht," lag bie Reltenburg Boio-durum, ju beutsch bie Bojerfeste, und ihr Aug-in-Auge das castrum Batavum, oppidum Batavinum, so genannt weil dort (f. F. 189) die neunte batavische Cohorte im Quartier lag.3 Nah genug berühren hier sich Geschichte und Sage. Aus den Niederungen der Waal und Schelbe berauf waren jene batavischen Geschwader gezogen, um die pannonischen Marten zu büten. Sie kannten vielleicht jene Burg da nidene bi dem Rine, diu was ze Santen genant, aus ber, nicht viel später, herr Sigfrid ausritt, der schnelle Degen gut, um viel der Reiche zu versuchen durch ellenhaften Muth. Seiner Wittme Chriembild zu Ehren geschah's bann, bag bie Burgundischen herren gen hunnenland zogen, und bort, nahe dem Lager der batavischen Nibelungen, zu Bechelaren haben "die elenden Recken" ihren letten guten Tag gehabt. Unten lagen die Anechte mit den Rossen und oben in Rübegers Palas trieb der Spielmann Volker seine Spässe und strich seine Saiten, und den jungen Giselher trauten sie mit Frau Gotelindens Töchterlein. Dort ward sogar dem grimmen hagen Gruß und Ruß von minniglichem Mund bekannt. Zulett aber —

Die bairische Traun heißt im 9. jh. Truon, Truna, Trun. Dies und weiteres, was ich hier weglasse, 3. 8. die nordbeutsche Trave, s. F. 429; wgl. Schmell. 1, 492. Die Wurzel stedt wohl im sanskrit. drä-mi, ich sliehe, griech. dränai, lausen, di-dra-sko, ich lause. Sine zweite Sanskritwurzel ist dru, daher drav-ämi, ich lause; eine dritte dram, daher dram-ämi, ich lause, griech. e-dram-on, ich lief. Für obige Flusnamen muß man wohl zwei Stämme annehmen, dru und dra, womit man noch das früher bei dur gesagte vergleiche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Isonta heißt im beutschen Mittelaster Ivarus, Ivaris, Wiarus, auf ber P. T. Ivaro, später (Vita S. Ruperti) Jovavus.

<sup>3</sup> Laut ber Not Imp. — Man könnte das für Jufall halten und an das keltische Patavium, das jetzige Padua in Oberitalien benken (das Förstemann 189 mit unserem Passau verwechselt), wo Livius, ein keltischer Rame, seinen sermo patavinus gelernt hatte. Allein dann hätten wir ein deutsches Fassau oder Psassau; so aber haben wir vom 9. jh. an ein Pazawa, Pazauwa, jetz Passau, was genau dem obigen Batava entspricht.

Da trat mit seiner Fiebel Bolker ber kühne Mann — Er wußte was sich ziemte — zu Gotelind heran, Er siebelte süsse Töne und sang ihr manches Lieb, Also nahm er Urlaub, da er von Bechelaren schieb.

Es kam keiner mehr zurück aus Hunnenland, aber in den Namen jener Helden lebt das Angedenken fort an deutsche Kraft und Treue, und ihre Schatten wandeln noch heut in riesiger Größe vom Rhein zur Donau. Man hat solche Erinnerungen vonnöthen an beiden Strömen. Käten, Kelten und Kömer sind über unsern Boden gewandelt — ihre Fußstapfen haben wir gezeigt; auch dem Germanen hat das Schicksal keinen Schenkungsbrief auf ewige Zeiten geschrieben.

## XIII. Alb und Schwarzwald.

Silvae nigrae corde toto
Qui devinctus sum, aegroto
Distans in exilio.

Scheffel.

Wenn die Anzahl der uns von den Alten überlieferten Gebirgs- und Bergnamen eine weit geringere ift als ber Alufnamen, so ift dieß ein ganz natürliches Berhältniß. Der Fluß mit seiner Thalfurche ift ein bestimmtes geographisches Individuum, das Gebirge stellt sich dem Auge als unbestimmte Masse dar; der Fluß . ift eine scharf gezeichnete Linie von ber Quelle bis zur Mündung, das Gebirg fenkt sich unmerklich in die Rläche nieder; das Klußthal ift die Stätte des Anbaues, der Beimlichkeit, die Strafe für Handel und Wandel, der Pfad des ruhmvollen Kriegs und die offene Bahn für die Siege des Friedens; das Gebirg mit seinen schroffen Bechseln von Söbe und Tiefe, seinen Balbern, seinen Eis- und Schnee- und Wasserstürzen ift wuft, unbeimlich, unwirthlich, schreckend und hemmend. Das Flußthal führt hinab zu bem breiteren und schöneren Mutterthal, dieses zum großen Strom und ber Strom zum Meere; bas Gebirg führt nur zu sich selbst. beute noch pflegen ja die Bewohner des Gebirgs felbst ihre nächste Beimath gang anders zu benennen als der Geograph, der fie miffenschaftlich befinirt, und vielleicht hat niemals ein Kelte ober Germane gesagt, er wohne im herkynischen Wald. Es gibt geo= graphische Ausdrücke, welchen absolut keine bestimmte Localität ent= spricht, oder welche nur für ben ju gelten scheinen, ber noch nicht oder nicht mehr in einer bestimmten Localität sich befindet; so ber "Busch" in Australien, der "Westen" ober die backwoods in

Nord-Amerika. Bom Kamme ber Bogesen aus mochte ein römischer Angenieur den Eingebornen fragen: was ist das für ein Gebirge da drüben im Often? — Das ist die Hercynia, die Höhe, ber Hochwald; drüben aber deuteten die Leute wieder nach Often: bort liegt die Hercynia, und so immer nach Aufgang hin über die endlos wogenden Waldhöhen bis jum böhmischen Grenzgebirge, weld letteres benn richtig auch im 9. jh. als Hircanus saltus noch einmal auftaucht. Gewiß war unfer Schwarzwald ein Theil jenes unbestimmten Etwas, das sich Römer und Griechen unter ber silva hercynia dacten. Aber gerade der eigentliche Schwarzwald trug seinen eigenen Namen. Denn, sagt Tacitus, auf ber sanft ansteigenden höhe des Gebirges Abnoba entquelle die Donau. Der Name wird bestätigt und topographisch aufs schönste bestimmt burch die Diana Abnoba, welche auf römischen Steinschriften bei Alpirsbach und Badenweiler erscheint. Minder bestimmt, doch ohne Zweifel ein Theil des Schwarzwalds, find die Marcianae silvae bei Ammian, die Marciana silva der Beut. T., auch später (F. 991) noch einmal als Martiana silva genannt. Wer für letteren Namen eine Deutung sucht, sei auf J. Grimm verwiesen; ich mage keine. Auch für die Abnoba ist nur ein schwacher Schein geboten, ber altbrittische Ortsname Abo (Ablat. Abone), das kymrische afon (= abon), der Fluß, das gal. abhainn (Genitiv. aibhne) Fluß, woraus Zeuß (D. 10) die Abnoba als den Flugwald bestimmen will, "sei's weil ihm die Donau entquillt, sei's weil ihn der Rhein umströmt?" Der herknische Wald, die Hercynia (silva, saltus, jugum) ber Römer, wurde besser die Arcunia genannt, wie schon Aristoteles in der That Aoxovia don schreibt. Es ist der Hochwald, das Hochland schlechtweg. 2 Es liegt also in dem Namen wohl die

<sup>1</sup> Abnoba, Apropa auch Plin. und Ptol.; im 4. jh. Abnoba mons. Zu dem Stamme ab vergl. die Abens, Rebenfluß der Donau, auf der P. T. Abnsina genannt, und die später zu besprechenden deutschen apa und affa. Zu der Endung in Adnoba vergl. die britischen Flußnamen Ausoba, Toisodis, Tuerolis, den gall. Fluß Orodis und das Bolk der Orodii; auch den keltischen Ort Gelduba am Rhein (Z. 752).

<sup>2</sup> Das h'ift römischer und germanischer Borschlag; tein altteltisches Bort lautet mit h an. So schrieben die Römer Helvetii, Helvii, Haedui ftatt und

älteste Bezeichnung des Gegensates zwischen Ober- und Niederbeutschland. Der Name Schwarzwald erscheint urkundlich zuerst a. 763 als nigra silva, 982 Swarzwalt, 1120 silva Swarzwalt, K., F., St.

Der dunkelwaldigen Abnoda gegenüber steht die weißschimmernde Kalkmauer der schwäbischen Alb<sup>1</sup> — die Weiße. Denn das war wohl zunächst die Bedeutung der weitverbreiteten indogermanischen Sprachwurzel alb, welche in Ortsnamen verwendet sowohl Berge (Albion, das schottische Bergland) als Flüsse zu bezeichnen vermag. Alba, als einzeln vorgelagerte Alb, steht gegenzüber dem Gesammtgebirge der Alpen.

Nur von den Alpen, nicht von unserer Alb, sei behauptet daß sie vorgermanischen Klanges seien. Da der Wortstamm auch ein deutscher ist, so läßt sich recht wohl denken daß erst die Germanen

neben Elvetii u. s. Die Urform wäre Ar-cun, Er-cunia (Plin. schreibt in ber That Hercuniates). Der Stamm cun lebt in bem britischen Orton. Cunetion, in ben keltischen Personennamen Cunotamus, Cunobelinus, Cunatius (und Conatius), Maglocunus. Komr. cwn heißt hoch und die Höhe, cynu sich erheben, cwnad die Erhebung, er-chynu ausheben, erhöhen, er-chyniad und ar-gyniad Erhebung, argwn, argon der Gipsel (Z. 109). Das er-, altelisch ar-, ist Berstärfungspartikel (vergl. aga-, kga-). Zu dem Wechsel zwischen a und e vergl. die Ramen Aravisci bei Tac. und Ptol., Eravisci be Plinius; auch Inschriften zeigen Araviscus und Eraviscus (Gl. 10).

1 Alpes Gallorum lingua alti montes vocantur - biefes unb andere alte Zeugniffe für ben keltischen Ursprung bei Dief. Or. "Adneig, "Adnein don, Addie, Odnie u. a.; ferner ber Albis zwischen Burich und Bug, c. 690 Albis, F. 57; altho. die alpa, Alpe, hober Berg, plur. alpan, die Alpen; mhb. bie albe, ein hoher, jur Beibe benütter Berg (zer wilden albe, uf den hohen alben). — Unfere Alb vielleicht zuerft genannt, wenn Ptol. von einem Gebirge Germaniens spricht, όρη όμωνυμα τοις 'Alntois; sicher c. 280 Nicrus fluvius et Alba, Vop. Prob.; 826 Alba Suevorum. St. 70. 333. In ben latein. Urf. oft im plur., 3. B. 1102 Bleichstetin supra Alpes, 1127 Ursprinc in comitatu Alpium. K.; 12. jh. Alpes Retianae, St. 87. a. 1093 Touwondorf - - in pago Vvfunalbun [fo ftatt af dêm Albun dat. pl.] St., K.; 1261 Egelolf. de Stiuzelingen [Steußlingen] in Vrankenhovin in pago qui dicitur Usen Albe, St. Daugendorf liegt aber am Abhang ber Alb bei Riedlingen, und ber Gau, nur hier genannt, ift wohl nicht im engeren Sinn zu nehmen, und sicher verschieben von bem pagus Alba a. 1125, mit bem Klofter Anhaufen (Beibenh.) St. 279. — Das Allgau zwischen Iller und Lech, a. 1370 "In bem Albgeu und in ber ftat ze Chömptun" (Rempten), ift bas Borland por ben Alben. Schmell. 1, 47.

biesem Höhenzug, der Fortsetzung des keltischen mons Jurassus, den Namen einer deutschen albä gegeben hätten. Jedenfalls ist es unnöthig vornehme Pedanterie, wenn man neuerdings die alte gute Alb durch den "schwäbischen Jura" verdrängen will; man soll vielmehr die uralten volkthümlichen Landschaftsnamen sorgsfältig hüten und hegen.

1 Der leltsische Name Jura, Jora, mons Jurassus läßt sich vielleicht beuten. In Urkunden des Mittelalters erscheint joria, juria (Plural) als Ausbruck sür Bälder, so a. 1317 joria et pascua, Bälder und Beiden. Walde und Bergenamen aus der Gegend des Jura sind: Jorasse, Jouratte, le Jorat, a. 1234 nemora iorat et vernant (letteres erinnert mich an das lelt. nemetum, Vernemetum — Heiligthum, s. u.), a. 1448 nemoris Joreti. Dortige Ortsenamen sind Juriens (a. 1276 jurians) und Jorissens. In altstanzösischen Urk. erscheint ly neiry jours, sylvae nigrae quae theotonice vulgo Todwälde (Dobel?) appellantur. Höse im Berner Jura heißen Pré de Joux, Plaine Joux, Waldungen en vieille Joux, la haute Joux, le Bois Jure u. s. iv. (Gatschet.) Also nemus vernant — gallisch Vernemetum; denn so und nicht Verometum ist der von It. Ant. ausgeführte Ort in Britannien zu lesen (Gl. 16), und dann entspricht er vollkommen dem später britischen Guornemet (— Vernemet) und dem armorischen "silva quae vocatur Nemet." Benant. Fort. ader singt (I, 9, 9):

Nomine Vernemetis voluit vocitare vetustas Quod quasi fanum ingens Gallica lingua refert.

Augustonemetum (vielleicht gleich bem Nemossus bes Strabo) war eine Stadt ber gallischen Arverni (jest bie Auvergne); Drynemetum ein von Strabo genannter Ort (= Cichenhain? vergl. 3. 8); Nemetobriga lag in Sispanien, Nemetocenna im Lande ber gallischen Atrebates (baher jest Arras); Nemetacum ebenfalls ein gallischer, Tasinemetum (3. 11) ein norischer Ort; Nemetes und Nometatae waren teltische Bolter; Nemeto ein gallischer Manns: name (armorischer Berf .= R. ift Catnemet). Altirifc nem beißt ber Simmel, nemed Seiligthum, "sacellum," nemde himmlisch (3. 11. 259 ff. 448. 460). Ver-nemetum gang richtig von Benantius übersett = großes (himm= Lisches) heiligthum (gallisch ver, thmr. guer ift Berftartungspartitel, 3. 151. 867. Gl. 174). Rönnte ein solches Beiligthum, etwa in einem heiligen Saine, nicht als Balbname fteben geblieben sein? Zwar mit bem latein. nemus, Sain, bat bas felt. nem nichts zu schaffen; aber man bentt unwillfürlich an bas Taciteische: (Germani) lucos ac nemora consecrant, an die silva Herculi sacra, lucus quem Baduhennae vocant, Erthae castum nemus (Tac. Germ. 9. 40. Ann. 2, 12. 4, 78). Man bebente, daß auch ber Rame ber Druiben mit ber Eiche zusammenhängt (alt-irisch daur, Giche, thmr. derw, Eiche, derwydd Druibe; bazu vielleicht auch rie S. 18 und 135 von mir anders gebeuteten Ramen Durovernum, Druentia u. s. w. s. 8). vernemetum konnte leicht vernant werben. So beißt das gallische Vernosole jest Vernose; das Bolt ber Veromandui lebt in der frangösischen Landschaft Aber man hat mit der Alb noch einen anderen Namen in Berbindung gebracht.

Ach Allm — rief einft ein Ritter, ihn traf bes Mörberd Stoß, Allmächt'ger! wollt' er rusen, man hieß bavon bas Schloß.

Uhland des Sprachforscher hätte sich mit dieser Erklärung Uhland des Dichters schwerlich begnügt, schwerlich auch mit der einer Ach = Alm. Zwar singt noch ein andrer Dichter: "Wir wohnen heut auf Almen Im luftger Schweizerland." Aber bei Rückert heißt es eben hier, wie auch sonst jezuweilen — Reim dich oder ich freß dich! Es gibt keine Alm im Schweizerland, deswegen weil es überhaupt keine Alm gab noch gibt soweit alemannischer Grund und Mund geht. Die Alm, aus Alb'n verweicht, ist bairisch und tirolisch. Im Bolksmund heißt der Berg d'Ach'l und die Note zeigt wie dieß eine Verschleifung aus uraltem auslautendem un, späterem n ist. Un weiterer Vergleichung mögen noch hier

Vermandoise fort; Vergunni heißt jett Vergons (s. Forbiger). Das nant in vernant verhält sich zu nemetum wie das französ, tante zu latein. amita (f. Diez, Gramm. 1, 440).

Die Alpe als einzelnes Berggut erscheint übrigens schon früh; so gibt in einer salzburg. Urk. Theodo dux duas Alpes qui vocantur Gauzo et Ladusa in quo sunt tantummodo pascua ovium; a. 974 Alpam Bosangam (bairisch), Schmell. 1,47. Im 11. jh. Veldalpe in ber Gegend bes bairischen Schlierses, F. 492. Die Alm zuerst bei Hand Sachs (Grimm, Wb.)

<sup>2</sup> a. 1075 comes Liutold. de Achelm, c. 1150 Liutolf. de Achelm und Berhtold. de Achelm, 1161 Adelbert de Achalm K.; 12. jh. montem qui a praeterfluente rivo (Chas) Achalmin vocatur, und de castello Achalmen, und Liutold, et Cuno comites de Achalmen St. 565; 1281 aîchaln (bie Url. schreibt auch aichzig für achtzig), 1294 castrum Achalm, c. 1300 castrum Achelme, 1454 Achalm, Schm. 35. 1484 in Betzenriet an der staig do man gen Acheln uff hin fert, lb. Reutl. Das ungusivrechbare Achaln ift augenscheinlich orthographische Trabition aus früherem Achalm; biefes m selbst aber ift vielleicht aus einem noch älteren und ursprünglichen n entstanden. Statt einer Erklärung aber will ich Analogieen geben. Dem Ach'l entspricht genau ber Ort Ruchl a. ber Salzach; biefer beißt auf ber B. T. Cucullae (wohl Genit. v. Cuculla), später Castellum Cucullus, im 8. jh. Cucullos, Cuculana alpis; Rochel am Rochelfee beift im 8. jh, Cochalon, Cochalun, 11. jh. ber Chochelse (F.). Freilich liegen biese Puntte fo daß man ebensogut rätischen Ursprung annehmen könnte. Aber jedenfalls ift die Endung - ullus, — ulla auch im Keltischen bäufig (3. 729), wenigstens in Perf. Namen. (Ein Ortsname war noch Medullum in Rätien.) Auch cucullus, cuculla selbst wird ausbrücklich als felt. Wort von ben Alten aufgeführt (Dief. Or.); es war stehen die kelt. Ortsn. Aguntum (Hic montana sedens in colle superdit Aguntum, singt Venant. Fortun.) und Agedincum und das irische aighe, der Hügel. Das gleichfalls kelt. Agaunum, auch Acaunum geschrieben, in den Schweizeralpen gelegen, wird ausdrücklich als ein gallisches Wort "petram, saxum signiscans," als Stein, Fels erklärt (Z. 736. Gl. 15. Steub II, 174). Bon der die Wurzeln der Achalm bespülenden Echaz ist schon geredet; Berg und Bach haben nichts miteinander gemein.

eine Art Rapuze (von caput, also zunächft Kopfbebeckung. Bergl. Rugel, Kogel). — Als Urform für Achalm stelle ich nun auf ein vorgermanisches Acallum, Acallo ober Acalla, nach Analogie der kelt. Ortsn. Vexalla, Bonalla, Pentallum, Marsallum (und — ellum, Concurcallum (und Concorcellum), Varallo, Adallo (3. 728). Daraus sprachgerecht eine althochdeutsche Achalla. Dativ (zu der, auf der) Achallan, Achalun, Achalu und Achielen. Die beiden letzteren Formen bieten dann den gemeinsamen Blattwinkel für die nachslässische volkliche Sproßform Achel, wie für die genauere der diplomatischen Tradition, welche nur die schwere Lautgruppe in in die leichtere im, Achalm, Achelm umbog. Die obigen Formen aber Achalmin, Achelme zeigen mir neue, unorganische Beiterbildungen zu einem schwachen und starken Dativ von Achalma, Achalm.

## XIV. Ginzelne Berge.

Run befann fich die Rönigin die gange Racht über auf alle Ramen die fie jemals gehort hatte und fchidte einen Boten über Land, der follte fich ertundigen weit und breit was es sonft noch für Ramen gabe.

Das Marlein bom Rumpelftilgen.

Die Achalm ift nicht die einzige Bergveste der Alb um deren gebrochene Zinnen es rauscht wie ein Klang aus vorgermanischer Zeit. Schon oben murde ber Lupfen, ihr füdwestlicher Borposten, eines undeutschen Namens bezichtigt. Auch der Hohenzollern ragt boch und einsam aus dem alemannischen Sprachmeer auf, bas um seine mächtigen Wurzeln fluthet. "Bom Fels zum Meer" ftebt Breußens Wahlspruch über dem Adlerthor. Die Uebersetung könnte annähernd richtig fein. Förstemann (D. D.) benkt an das gothische tulgus fest, tulgjan befestigen, tulgitha Befestigung, was allerdings eine althochdeutsche Wurzel zul, oder einen Stamm zulg, zolg, burch Angleichung etwa zoll ergeben könnte. Ich will noch erin= nern an den Zullenstein, im 9. jh. Zule-, Zulle-, Zullenstein (F, 1591). Aber auch an den benachbarten belvetischen Volksstamm der Tulingi, an das gallische Tullum, jest Toul genannt, und an den von Strabo genannten Berg Tullum in den Alpen; mögen Andere noch Tolosa und Toletum, Toulouse und Toledo, beiziehen. Noch aber ist ein vielleicht gallisches Wort toles, tolles erhalten, bie sogen. Mandeln in der Gaumenhöhle, "tumor in faucibus,"

<sup>1</sup> a. 1031 Rudolf comes 'de Zolrn, 1061 Burkardus et Wezil de Zolorin occiduntur, 1095 A. de Zolro, 1155 G. de Zolren, Stäl.; Schm. 35.; Mon. Zoll.

also eine Schwellung. 1 - Wandel ber menschlichen Dinge! Bor zweitausend Jahren ein keltischer Regulus der von seinem Tolarium, wenn es so bieß, über die Silva Arcunia binschaute: bann im römischen Sold ein Centurio, dem der Gluthhauch parthischer Wüsten die Knochen gesengt, dem jett germanischer Winter= sturm den Helmbusch zauste. Dann kam der Tag wo die alaman= nische Brandfackel in die Blockbäuser fuhr, während die lette Cohorte aus den Mauern von Sumelocenna zog um den Rhein zu gewinnen. Und jest stehft bu broben auf bem Balkone bes fäulenge= tragenen Fürstensaals und von drunten knallen die Zündnadelbüchsen der preußischen Rekruten berauf, die leichte Rauchwolke fliegt von der Mündung, und verfliegt in die Lüfte, so leicht, so vergänglich wie Macht und Herrlichkeit der Erde. Nur eins ist geblieben, ben Relten, Römern und Germanen gemeinsam. Steige binab die Treppe vom Kürstensaal, hinüber durch den Hof und hinein in die gemauerte Rotunde, wo eine freundliche Kellnerin den edlen Gerstensaft credenat. Cerevisia, ein edler echter keltischer Klang, den die latinischen Regimenter gewiß nicht ohne "Gebrauchsanweisung" von den Galliern übernommen haben; er gilt auch beute noch dort oben, galt wenigstens als wir das lettemal in der Rotunde fagen.

Kein neues Schloß, aber, vielleicht noch schöner, ein weit leuchtender Trümmerkranz zieht sich um die Kuppe des Hohen= Reuffen.<sup>2</sup> Der Name muß althochd. Nîsa geklungen haben, ein zweisilbiges Räthsel. Will man eine Lautstuse weiter hinaussteigen, so ergäbe sich etwa ein keltisches Nêpa (wie der Rhein, Rîn aus Renus), mit dem aber ebensowenig anzusangen ist. Zwischen den Jahren 1234 und 1255 hat dort oben ein lustiger Bogel gepsissen. Bon diesem Berg nemlich schreibt sich der Minnesanger Herr Gotsfrid von Neisen, von dem uns noch eine gute Zahl Lieder erhalten

<sup>1</sup> Toles, tumor in faucibus, sagt Festus. Ssibor aber: Toles lingua gallica dicitur, quas vulgo tosillas vocant, qua in saucibus turgescere solent. Betteres bei Dief. Or.

<sup>2</sup> c. 1100 Manegolt de Nifin, c. 1150 Egino comes de Nifen; fett 1206 oft Niffen (St. 2,571); 1219 H. de Nifa, K.

ist. Eines der fürzeren und leicht verständlichen mag im Urtext in der Rote stehen. Ein zweites läßt uns ahnen daß es auf der rauhen Höhe droben mitunter recht gemüthlich zugegangen. Der Ritter Gotfrid muß die Kindsmagd machen und fingt also:

Geht es ben ganzen Sommer lang
So fort mit meinem Kinde,
So wollt' ich eh'r ich wäre todt,
Mir wird im Herzen angst und bang;
Jum Reigen bei der Linde
Soll ich nicht gehn, o schwere Roth!
Wiegen wagen, giegen gagen! ach wann will es tagen?
Herzchen, herzchen, liebes herzchen, schweig, ich will dich wagen.

Amme, nimm bas Kind zu bir Daß es nicht mehr weine; Minm's, so lieb als ich bir bin, Lindre meine Bürde mir, Du kannst mir alleine Erösten meinen trüben Sinn. agen, giegen gagen! ach wann will es tagen?

Wiegen wagen, giegen gagen! ach wann will es tagen? Herzchen, herzchen, liebes herzchen, schweig, ich will bich wagen.

Die benachbarte Teck zeigt schon darin etwas fremdartiges daß, wenigstens meines Wissens, das Bolk ein wirkliches t oder th spricht, einen Anlaut den die schwäbische Mundart sonst nur in einigen Fremdwörtern kennt. Ist diese Beobachtung richtig, so ist Ableitung von die Sche, d'Eck vornweg unmöglich; denn sie würde ein klares "Deck" ergeben. Jum zweiten widerspricht dieser Erklärung das Alter des Namens.<sup>2</sup> Jum dritten haben wir eine Masse Ortsnamen mit Sch, Egg, Egge u. s. w., alte und neue; aber in all diesen erscheint das Grundwort stets im Dativ: An, auf, unter der Ecke u. s. w. 3 Ja wenn einmal der Reutlinger sagt: "ich wohne an der Tachel," dann soll Teck = die Sche sein.

 Diu nahtegal diu sanc sô wol, daz man irs iemer danken sol, und andern kleinen vogellin.
 Dô daht ich an die frowen min. diu ist mis herzen künigin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. 1152 castrum Thecce, 1219 B. v. Dekke, 1249 Thekke, K.; Stäl. 2,293; ob.

<sup>3</sup> So beißt gleich bas nabe Boll (Bopp.) a. 1321 Bolle unter der Egge.

Bis jest wohnen sie an der Achel. Bon anklingenden keltischen Namen wüßte ich nur etwa den gallischen Ort Dec-etin (auf der P. T. Degena) beizubringen.

Der Gedanke läßt sich schwer abweisen daß noch manche unfrer heimischen Berghöhen neben den Trümmern zerfallener Burgen auch die Trümmer einer längst zerbröcklten Sprache bewahrt hat bis auf diesen Tag. Namentlich die Bergnamen der oberschwäbischen Hochebene, des Hegau und des südl. Schwarzwalds wollen und immer wieder so fremd und sonderartig anmuthen. Bei Riedlingen der weitschauende Bussen i mit seinen Römerspuren enthält schwerlich das alte gothische statt des spätern althochd. r in seinem Namen, ist also nicht etwa mit dem schwäbischen Burren zu vergleichen. Auch die Albhöhe südl. vom Ursprung der Fils heißt der Bussen, und die mittlere Höhe des Bergzugs zwischen Tübingen und Wurmlingen der Bußbuckel. Früher soll der Bussen auch der Schwabenberg, Schwabe, mons suevus geheißen haben (ob), gleichsam die Ergänzung zum schwäbischen Meer, das man von seiner Höhe aus leuchten sieht.

Schon oben erwähnt wurde der Hohenfwiel. Nördlich von ihm liegt in nächster Nähe der Hohenkrähen und Mägdeberg, nordwestlich der Hohenhöwen und Neuhöwen; südwestlich von Spaichingen, dem Lupsen benachbart, der Hohenkarpfen.

<sup>1</sup> a. 805 in Pussone, 892 Pusso, K.; 889 in p. Eritgewe in loco qui dicitur Pusso, Stül. 298.295; 1300 ze dem Bussen — — diu hinder burg — — diu vorder burg, H. Urb; 1314 die burg die man nennet den Bussen, Schm. 35.

<sup>2</sup> Der Hohen-Karpfen ist Andeutschung aus Calpsen; a. 1050 Calpsen, Fick. I, 99; c. 1090 de Calphe; ferner Kalphen di Husen (bei Hausen od Berena) M. 9, 203. Genau so hieß der Karpfendühl det Reuffen früher Kalverdühl. Es war nämlich ein Wallsahrtektrößlein oben, ein Calvarienberg. Dem Hohenkarpfen läge ein Calpa, Calppa zu Grunde. In der Berelegenheit bringe ich hier auch die Oberamtsstadt Calw unter, a. 1037 Adelbert. comes de Kalewa, 1075 Calwa, St.; K.; 1245 de Kalwe, Schm. 3H. Itol. nennt eine britische Stadt Calèva, später Calleva, Caleda genannt; eine zweite britische Stadt hieß Galava. Ein Kallenberg a. 1334 in der Gegend von Münchingen (Chl. Lagh.); ebenso hieß eine abg. Burg a. d. Donau, im Hohenzoll., a. 1253 Kaln-, Kallenberc, 1256 Callinberc, M. 2, 81. 96. Bei letzterem muß natürlich auch an "Kahler Berg" gedacht werden.

Die ganze Gegend um den Höwen und Twiel her heißt das He-gau, Hegau. Denn so und nicht Höhgau ist zu schreiben. Würde der Name einen hohen Gau bezeichnen, dann hieße er Hochgau, Hohgau, oder schwäbisch Hau-, Häugau (wie Hauenstein, Häuberg). Ohnedem haben wir ja unten die urkundlichen Formen. Es ist der Gau der um den Höwen sich lagert.

Stat nigerrimi basaltis Mons et arx.

Der Twiel und seine Umgebung bis gen St. Gallen hin ist auch nichtschwäbischen Lesern eine heimische Stätte geworden, seit J. B. Schessel mit dem Stade des Dichters an den klingenden Stein schlug, daß ein breiter Strom von Poesie sich über jene Gaue ausgoß in seinem "Ekkehard." In 10. jh. heißt der Berg in den latinissirenden Chroniken Duellum (a. 1005), Duellium (a. 973), sodann deutsch Twiela, Tviel, F. K.; c. 1080 munitio Twiela. St. 2, 26. Im Kanton Zürich gibt es ein Hohentwiel, ein Hohetwiel und zwei Hotwiel. Diese gothische und althocheutsche Lautverbindung tw erlischt vollends im Mittelhocheutschen und geht in zw und kw über; wir sinden im Kanton Zürich auch einen Ort Zwiel.

Der Hohenkrähen ist schwersich ein deutscher Krähenberg; nach ihm nennt sich a. 1221 Diethalm de Craige, M. 2, 87.3

Der Hohen-Höwen; a. 1226 de Hewe, 1258 de Hewen, Schm. 3h. Der Hegau beißt a. 787 in pago Egauinsse, Wartm. 111; 806 Hegduvi (offenbar verschrieben), 866 Heegewa, 995 Hegou, 1096 Hegowe. Wir bürsen ein ursprüngliches Hewi-, Hewa-gau vermuthen. Gin andrer Hegau liegt in Bapern zwischen Rebnis und Tauber um die Ehe her, einen Rebenfluß ber Alsch; er heißt im 8. jh. Egewi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gothisch tvai ist schon althochd. zwei; althochd., mittelhd. twerg = Zwerg; ahd. twer. = quer, daneben aber auch Zwerchsack, Zwerchsell u. s. w. = Quersack. Hierber gehören auch die verschiedenen Zwehrenderg; ein Brunnen bei herrenalb heißt a. 1270 Twerindrynen, M. 1, 97.

<sup>3</sup> Bielleicht liegt das kelt. crag = Stein zu Grunde (Dief. Or. 117). hier kann man vielleicht auch die Kraich unterbringen, welche im Ob. Maulbronn entspringend zum Rheine geht und dem Kraichgau den Ramen gab, a. 1023 in p. Chreigowe. Krähenberg (Bang.) a. 866 Chreginderc, K.; St.; 1143 Creigederc. K. — Graneck (herrenb.), abg. Burg bei Ents

Für den Mägdeberg habe ich gar kein altes Citat gefunden; indeß vergk. man Möckmühl.

Der Bollständigkeit halber seien noch die Vogesen genannt, französisch les Vosges, ein sonderbar schwankendes Ramengebilde. Säsar kennt das Gebirge als Quelle der Maas: Mosa profluit ex monte — Vosego oder Vogeso, denn schon hier schwanken die Lesarten. Gine griechische Schreibung ist Barsegos, entschieden salsch für Bosegos. Inschriftlich erscheint Vosegus, die P. T. hat Vosagus. Lucan dagegen schreibt Vogesus, das neben Vogasus auch später noch erscheint. Dagegen herrscht in den deutschen Quellen vom 7. jh an Wosagus, Wosegus, Wosogus vor. Daraus wurde später leicht der Was-gau, sowie der sagens berühmte Waskenwalt und Waskenstein des Ribelungens und des Waltharisliedes. Vosegus scheint die richtige Form, welche auch dem französischen vosges zu Grund liegt, und sast scheint es als wäre das neudeutsche Vogesen aus diesem vosges hervorgegangen.

ringen; a. 1037 Graf Hugo de Creginecka (wenn bas nicht Crauinegge — Grafened heißen soll, Schm. Pf.); später wird Kreinecke neben Hildrizhausen erwähnt, vergl. jedoch WF. IV, 108). Keltisch ist das gewiß nicht alles.

1 Gin gallischer Personenname heißt Vesagus, aber gleichsalls mit den Barianten Vesegus, Vesegus, Vosegus, Vogesus, Z. 755. Der Stamm Voserscheint noch in dem Ort Vosava der P. X., unterhalb Mainz.

## XIV. Windisch. Winnenden.

Daenen mit den Winden sich liezen ouch då vinden.

Scheinbar an keltisches Vindonissa, Vindobona und ähnliches mahnen die Windisch-Orte im franklichen Wirtemberg und die verschiedenen Winnenden. Diese Namen aber stammen weder

1 1) Winnenben (Blaub.) c. 1155 (fpatere Copie) Gvineden, 1171 predium in Winede, K.; 1501 Winiden, Rebich. 319. 2) Winnenben (Saulg.), 3) Michel=Binnenben (Balbfee), a. 1220 de Winidon (2 ober 3), 1222 C. de Winedin (= 3) K.; St. 4) Binnenben (Baibl.), a. 1181 Wineden, K.; 1193 G. de Winede, Schm. 35.; 1210 castrum Winden, 1280 de Wineden; c. 1250 Stat ze Winden (Gottfrib v. Reifen); 1427 Wynneden Burg und Statt (bie Burg ift bas jetige Rilial Burg, eine zweite frühere Burg ift bas jepige Binnenthal, b. b. Winnenben im Thal). 5) Althenwineden a. 1085 hieß ein abg. Ort bei, der Theuerzer Mühle (Gailb.), K. I, 395; noch a. 1363 genannt (BF. VI). Wahrscheinlich nahe babei lag 6) bas abg. Winbeneich, a. 1085 Undeneich, K. I. 395. — 7) Beufelwinden (Gerabr.), a. 1350 Winden. 8) u. 9) Rieber: u. Ober: Winden (Berab.). - Gin Berg bei Reuffen beißt ber Wenneber Berg, von einem abg. Hof: 10) Winden, a. 1434 der Hof zu Winden ob der Stadt zu Neifen gelegen, St. II, 576. 11) Wennebach (Bib.) a. 1260 Diethold v. Winegen; auch Winneden, Winnenden geschrieben, ob. -Dazu noch: Windisch : Bodenfelb u. Windisch : Brachbach (beibe Gerabr.), Binbifdenbach (Debr.), Benbifdenhof (Rung.), endlich Bfebelbach (Debr.), bas s. 1364 Windeschen Phedelbach beißt, BF. VI, 272. (vielleicht ist bas heutige Windischenbach barunter verstanden). Lautlich würden fich noch fügen: Wenden (Nag.), Wendenhof (Mal.), Wendenreute (Saulg.). Eine wendische Spur zeigt fich vielleicht auch in bem (gegenfählich benannten) Teutschenhof bei Lauffen am Rocher (Bailb.), mahrend ber Deutschhof (Riedl.) eber auf einen Bersonennamen gurudgeben fann. Solde Unterscheidung ist bekanntlich anderwärts sehr gewöhnlich, Böhmisch = Brod und Deutsch: Brob u. f. w. (Brob = Furt). Auch im alten Wendenland, im Fürstenthum Rügen, fand und findet fich biefe Unterscheidung, 3. B. Wendisch Bag-

von Kelten noch Borkelten, sondern mit ihnen tritt ein neues Bölkerelement in unser Gebiet, bas flavische, wendische. Slaven im füdlichen Wirtemberg, um die Quellen ber Rieß und der Schuffen! Gewiß; genau dort, wo man neusterdings die ältesten Spuren menschlicher Raffe auf wirtembergischem Grunde gefunden, dort finden wir die späteste Einwanderung eines fremben Bolkes auf unserem Boden (wenn man von Waldensern und ähn: lichen Einspringlingen absieht). Das Bunder ift nicht so groß, sobald man abnliche Erscheinungen bes Mittelalters vergleicht, wie 3. B. die flämischen Siedlungen bis nach Siebenburgen hinein. 1 Slavische Stämme baben bekanntlich balb Deutschland bedeckt, flavische Sprache tönt noch in einzelnen Theilen Sachsens und Preußens, flavische Ortsnamen geben durch Thuringen, Sachsen und ganz Riederdeutschland zwischen Elbe und Weichsel, und selbst im öftlichen hannover, im Rreise Luchow, im Benbland, ift die Mundart der flavischen Drevjanen und Glinjanen erft in diesem Jahrhundert erloschen.2 Ein großer Theil des preußischen Adels trägt flavischen Namen und in Gotthold Ephraim Lessing klingt germanische, semitische und flavische Zunge. Die Zeit, da ber flavische Name in deutschen Chroniken erscheint, ift ungefähr dieselbe, wo er furchtbaren Klanges an Byzanz vorüberrauschend sich bis zur Südspite des Peloponneses ausgoß. Ift doch die Halbinsel Morea, diese südlichste Mark ber "Sklaboi," nur ein und berselbe Rame mit ihrer damaligen Nordmark, mit Pommern,

gendorf, Dudeschen Gotzekow (Deutschen Gutkow) u. s. w. Man hat bort eine Beobachtung gemacht, die sich vielleicht auch anderwärts wiederholen möchte, daß die Bezeichnung Wendisch und Deutsch später öfters in den Eegensche von Klein und Groß übergieng. Vergleiche das trefsliche Wert von Otto Fock, Rügen'sch: Pommer'sche Geschichten aus sieden Jahrhunderten. Leipzig 1861—65. Bb. I, S. 120.

<sup>1</sup> Sch verweise hier auf das schöne Berk von Emile de Borchgrave, Histoire des Colonies Belges qui s'établirent en Allemagne pendant le 12. et 13. siècle. Bruxelles 1865.

<sup>2</sup> A. hilferbing, "Die sprachlichen Denkmäler ber Elbslaven." Aus bem Rufsischen von J. E. Schmaler. Bauten 1857. Das neueste in ber Sache sind die "Bemerkungen über die Sprache ber lüneburger Polaben," von E. T. Pfubl (Beitr. 3. veral. Sprachf. v. Rubn und Schleicher 5. 194 ff.).

beibes heißt zu beutsch das Seeland, das Land am Meer. 1 Jum erstenmal aus deutschen Quellen tauchen die Slaven oder Wenden auf an der oberen Elbe a. 623, wo sie bereits Sclavi, cognomento Winidi genannt sind (Zeuß, D. 636 ff.). 2 Daß die Befanntschaft eine sehr genaue, in Zeit und Raum sehr ausgedehnte wurde, weiß man aus der Geschichte des deutschen Reichs; daß sie aber auch auf wirtembergisches Gebiet sich ausgedehnt hätte, ist meines Wissens noch nirgends sessetzt sich ausgedehnt hätte, ist meines Wissens noch nirgends festgestellt worden; auf der Verssammlung der deutschen Alterthumssorscher in Reutlingen, im Jahr 1862, wo ich den Satz ausstellte, fand ich wenig Beifall. Selbst die Oberamtsbeschreibung von Dehringen, 1865 erschienen, unterläßt es, das auffallende Windeschen Phedelbach von a. 1364 anzussühren. Welcher Art die Berührung zwischen Deutschen und

<sup>1</sup> Morea, jest ή Μορέα, früher aber, und auch jest noch ὁ Μορέας, Μοραίας, Μορεας, vom flavischen more Meer stellisch mor, daher die Aremorici in Gassen, dings dem Meer wohnenden). Die Pomorjanen aber die Leute po-moro, po-moran, längs dem Meere (vergl. Fallmeraper, Gesch. der Halbinsel Morea I, 240—342 und Buttmann 60 st.). Das haben schon unstre alten Chronisten gewußt: Morim pagus Slavicus a Venedico (wendisch) vocabulo More denominatus, de quo in Vita S. Ottonis Episcopi Bambergensis scribitur: Barbarorum natio, quae Morim vocatur, in vastissima sylva ad stagnum mirae longitudinis (Chron. Gottvicense. Es ist damit die Gegend zwischen der Oder und der Havel in Süd-Metsendurg gemeint). Ein zweiter slavischer Gau Moracia, Morasson sag südlich dem ersten beim jetigen Havelberg, und dort sinden wir noch heute die Slavenstadt Belegast, wie einst die Franken auf dem flavisirten Pelaponnes eine Stadt Beligosti sanden. (Rgl. Wolgast.)

<sup>2</sup> Schon zu ben Alten war Kunde flavischer Stämme gelangt. Plinius nennt die Venedi. Tacitus (Germ. 46) Veneti, Ktolemäus Venedni; sobann Jornandes Winidae, die Beut. T. Venedi. Venadi. Althochdeutsch heißt der Angehörige dieser Rasse Winid, mhd. Wint, Winde, angelsächs. Veonodas. Im 13. jn. erscheint mhd. der slave. griech. Sklados u. Skladenos (Slovenen), latein. Sclavi, Sclaveni, Sclavini (Dief. Or. 205). Das althd. Winid wird glossirt mit Vandalus, Avarus; ferner "huni et winida, sclavus et avarus; windischer, slavicus." Endlich noch ein merkwürdiges Bort: "a venetiduno, i. e. a sclavi monte." (Graff 1, 892.) Mit diesem Venetidunum hätten wir noch ein weiteres Beispiel zu dem keltischen alnum und zugleich, vielseicht einzig in ihrer Art, eine slavische, kan endisbung. Auch die Uebersetung dunum — mons ist merkwürdig. Wo lag der Ort?

<sup>3</sup> Erst in ber Nr. 110 bes Schwäb. Merturs 1867 habe ich bie Sache wieber angeregt.

Slaven vorherrschend gewesen, geht schon daraus hervor, daß der Rame jener fremden Rasse dem Deutschen ein neues Wort für den leibeigenen Knecht wurde. Der Sklave ist der kriegsgefangene und verkauste Slave. So nennen die Güterverzeichnisse des Klosters Fulda Slaven, und zwar als Volksname, unter ihren Dienstrsstichtigen in einer Reihe von Ortschaften, und heißt (a. 958) einer dieser Orte Winatsazen, d. h. Gesäße, Ansig der Winden, ein zweiter Eiten winiden, beide im Salgau. Ein dritter Ort heißt Winidoheim. Die unten gegebenen Beisptele von Zusammensetzung des Winidon mit deutschen Personennamen, Ernst, Adelhart, Rudhart, Reginhart, Walchart, Boppo, Razzo, Brozzo, scheinen darauf hinzuweisen, daß diese Slavendörfer bestimmten deutschen Herren pslichtig waren.

Auch am Unterharz, in der Gegend von Mansfeld, etscheinen leibeigene Slaven (a. 973) in deutschen Börfern, "quas schavuanicae samiliae inhabitant," und eine Urkunde von a. 993

<sup>1</sup> Allgemeiner wird das Wort erft im 17. jh. Der Schlave, bei Mosscherosch, die Schlavin, im Simplicisssuns. Doch erscheint der slave als Knecht auch in zwei Stellen der mittelhb. Zeit. Die Einschiedung des k ist entweder eine gelehrte Erinnerung an die byzantinische Benennung Skladoi oder einsach eine lautliche Erleichterung, vielleicht genau dieselbe, welche sich die Griechen erlaubten, indem sie Skladoi statt Sladoi sprachen (lepteres in der Boraussehung, daß Sla- die slavische Ursorm ist).

<sup>2</sup> Ferner: Ernesteswiniden im Aifchthal (bie Aifch fließt füblich von Bamberg von Westen her in die Rednit, Adalharteswiniden a. 905, Ruthardeswiniden a. 1034, Regenharteswineden a. 1057, Walahrameswinida a. 908, Wolfheresvinidon a. 979 (wenn bas Wolferschwende süblich von Sondershaufen ift, so ift's ein neuer Beweis, wie vorsichtig man bei Deutung von Ortsnamen zu verfahren bat; wer wurde biefen Ramen nicht mit beftem Gewiffen auf bas altbeutsche Schwenbe = Balbabtrieb gurudführen? Uebri: gens heißt ein ganzer Gau im Schwarzburg-Sonbershaufischen im 9. jh. Vinidon = zu ben Winden). Gerhartiswindin a. 1151, Kotzenwinden a. 1225. Sicherlich hierher geboren noch im Aischlande die beutigen Orte Reinhardswinden, Poppenwind, Rapenwinden, Brodswinden u. a., wohl auch Burg:Windheim. Dazu noch Moinuvinida (und -viniden, = Winiben am Main, a. 874), Nabawinida a. 863 (an ber Raab), und, etwas fernab Nidarun Winida in Rarnten. - Das Gulbaifche Bronngell, jammerlichen Angebenkens, lautet urfundlich Premestescella, später Promcella (F.), worin Bilmar einen flavischen Ramen vermuthet.

führt sogar die Namen solcher Eigenen auf, in denen wir das bekannte flavische — itsich zischen hören. 1 Wenn ferner a. 955 zwölf "sclavische Familien" mit ihren dortigen Gütern genannt werden, in der villa Spilederg quae etiam also nomine Sidro-unici (= Sidro-vicus oder Sidrowitz?) dicitur, in marca quoque quae Smeon nominatur (Schmon dei Querfurt), so ist vielleicht dieses Smeon ein flavisches Wort; das Dorf Sidro-vici aber scheint mir ein sordisches (serdisches) Dorf zu sein. 2 Das Land um die Rednitz und Aisch der heißt a. 846 kurzweg die terra Sclavorum, qui sedent inter Moinum et Radantiam sluvios, qui vocantur Moin-winidi et Ratanz-winidi, und a. 889 mit deutscher Endung Moinvinida et Radanzwinida. 3 Sogar in den Flusnamen Rednitz, Pegnitz, Wernitz, möchte jemand, wenn auch mit Unrecht, slavische Zischlaute hören. 4

Am oberen Main beginnen von Rechtswegen die "böhmischen Dörfer," aber auf bairischem Boben. Da ist im Bezirksamt Tirschenzeut, wo des unvergestlichen Schmellers Bater seine Körbe flocht, der Ort Leug ast (urkundlich Lubegast, entsprechend dem Liebe-

1 Riedaunizi, Drogolisci, Siabudisci, Osutiscie, Cedlisciani (3eblit).

2 Serben, Sorben nennen die Wenden sich selbst. Der Name ist vielleicht erhalten in der Stadt Jerdst (früher Zirwisti) und in Jördig (früher Zurdizi). Bielleicht ist auch die Spree nichts anderes als der Serbensluß. Schwürdig (dair. Amt Lichtensels), a. 1220 Swerdiz, identisch mit Serviza, Sersidsche jenseits des Baltan, ist wohl auch = locus Serdicus.

3 Reben bem obengenannten thüringischen Gau Vividon wird a. 966 auch ein pagus Culm genannt und eine villa Culmnaha. Das sind flavische Börter so gut, wie das bairische Kulmbach (das noch 1521 Culminach heißt). Es ist das in böhmischen Ortsnamen so häusige ehlum. Diminutiv chlumek, ohlumetz und bedeutet einen Berg. Es kehrt in den verschiedenen Formen, Kulm, Chulm, Chlum, Chelm, Chlomin, Golm, Gollmin, in dem hellenischen Chlumusi u. s. w.

\* Die Pegnis a. 912 Paginza, 1021 Pagenza; die Nednis im & jh. Radantia (latinifirt), dann Ratanza, Ratenza, a. 1069 Retneza; die Rezat a. 786 Rethratanze, offendar mit der Ratanza zusammenhängend; Rezat vielleicht Umstellung aus Retratanza, Retras. Die Bernis heißt im 9 jh. Warinza. Man vergleiche mit diesen Endungen das Costenz, Costnis, welche der Leutsche aus dem römischen Constantia Constanz herausbittete. Der Analogie wegen erinnere ich hier an die Beschnis in den Abein bei Lorich), die im & jh. regelmäßig Wisguz heißt ide Form Regnis statt Aednis hat ibre Analogie in Einsiegel, statt Einsiedel und ähnlichen. (Bgl. noch 3. 760.)

gast im Areise Hoperswerda), ein ganz gemüthlicher Klang auf jeuen höben des baierischen Walds, denn es heißt zu deutsch die Linden-Ineipe, bas Wirthshaus jur Linde, urfprünglich wohl eigentlich "unter ben Linden," wie man in dem weiland flavischen Berlin fagt. 1 Kirche und Wirthsbaus sind und waren allzeit und allerwarts die Grundfesten und Mittelpunkte focialen Busammenlebens; sie verhalten sich wie Krummstab und Kaiserscepter, und halten Leib und Seele des Bolfs zusammen, obne daß vorderband viel Aussicht auf einen vernünftigeren Dualismus ware. Daß es übrigens jedesmal der Teufel gewesen, der neben die Kirche das Wirthsbaus sette, läßt sich urfundlich nicht nachweisen. Solcher flavischer "Krüge" oder bairischer "Krügln" gab es noch mehr in dem allzeit durftigen Bajuvarenland; so zwei Schorgaft, beide nabe bei Leugast. Das ift wohl berselbe Name, ber anderwärts als Zschornegosda erscheint, wendisch zarny gosd, d. h. die schwarze Schenke (wie Montenegro = Tschernagora = die schwarzen Berge). gleichen Trebgaft (früher auch Treuegast), das wir wohl billig mit dem flavischen drowo (gothisch triu, englisch tree) = Holz, Bald, zusammenstellen. Andere entschieden wendische Namen ber Gegend find villa Slopece in pago Ratenzgowe, a. 1024; Selbis (a. 1035 Silewize); ferner im Begirtsamt bes Jean Baul'= iden Wunfidel der Ort Redwit (a. 1338 Redewiz), wo man, ben Erzeugniffen eines berühmten Poeten nach zu schließen, beute noch kein Deutsch versteht. 2 Schmölz (Amt Kronach), a. 1194 Smoulnce, erinnert bedeutend an Smolenst.

Als weitere flavische Klänge jener Gegend nennt Zeuß (D. 650 f.) noch Küps, Kronach (das an sich allerdings auch deutsch sein könnte), 3

2 Dieser und ähnliche Ramen, Radowis, Ratibor u. j. w., hängen viell. mit dem slavischen Gotte Radgost, vulgo Radegast, zusammen. Gin Gott der Dichtkunst war er nicht.

3 In Bogtenborf bei Kronach in Oberfranken ist am 22. Juli 1806 J. Kaspar Zeuß geboren († 10. Nov. 1856), zehn Meilen entsernt von dem Geburtsorte Schmellers. Dieser eines Korbslechters, jener eines Maurers Kind.

<sup>1</sup> Bendisch lipa, die Linde, baber Leipzig und andere Namen; das flavische goscz heißt Gast, daher gospoda die Herberge, wie denn der Ortsname Gosda mehresach erscheint; daraus zgast. Fernere Beispiele sind Gorgast, Dobergast, Salgast, Bolgast, Dargast. Herber gehört vielleicht sogar das dobbische Antogast.

Graiz, Mitemis (wendisch mutniza = trübes Waffer? Buttm.), Mödlik. Redlik (polnisch siedlisko = Wohnsik, altbeutsch sedel), Scheslit, Zwernit, Delfnit (wendisch wolscha, poln. olsza, Erle), Döberschüt (dazu Döberlit), Döberein, Kulmain, Dölnit; Namen welche sich noch um einige Duzend vermehren ließen. Bon diesen höhen des Frankenwalds, vermuthet Zeuß, seien die Wenden etwa im 7. jh. an die Rednit und Aisch binabgezogen. Mir lieat daran sie noch weiter zu verfolgen, bis an die wirtembergische Grenze. 1 So liegen westlich und öftlich von der oberen Tauber Herrn= winden und Reinswinden, füblich der Tauberquelle Grimfdwinden; nordweftlich von Ansbach Colmberg (f. Rulmbach);2 um Ansbach berum Bernhardswinden, Brodswinden, Wolfartswinden, Eglofswinden, nördlich von Feuchtwang Windshofen. Im Badifchen, sudweftlich von Mergentheim, liegt nah unfrer Grenze Win bisch buch. Säufige Namen auf echt flavischem Boden sind Radolz, Radoll, Radlez, Radlub und ähnliche; vielleicht darf man damit Radolzburg bei Kurth und Radolzhofen bei Rothenburg a. d. Tauber verbinden (Urfunden fehlen mir; ein beutscher Personenname kann freilich ebenso gut zu Grund liegen). Zwei merkwürdige Bildungen find die Orte Dorf-Prozelten und Stadt=Brogelten, beide am Main zwischen Miltenberg und Afchaffenburg. Richtigere Schreibung icheint Brodfelten ober Brodselben, und da erinnert die erfte Silbe an das so häufige flavische Brod, Brody in Galizien, Deutsch-Brod, Böhmisch-Brod, Eisenbrod in Böhmen, die preußischen Sabrod, Brodsack, Dolzenbrod u. s. w. Das böhmische und polnische brod, wendisch

Die neun mit Windisch- zusammengesetzten baierischen Ortsnamen liegen in ben Bezirksämtern Cham, Schwabach, Miltenberg, Raila, Reuftabt a. W. R., Kulmbach, Gunzenhausen, Bamberg. Bon ben verschiebenen einfachen Winden wirb wohl auch einst und bas andere hierhergehören.

<sup>2</sup> In einer so flavischen Umgebung barf man sogar bei einem Ramen wie Schornborf (bei Schillingsfürst, öftl. v. d. Tauberquelle) ber sonst gebotenen Extlärung aus bem Deutschen eine Möglichkeit flavischer Deutung zur Seite stellen, um so mehr als ein zweites Schornborf auch in jener so vielsach windischen Gegend bes Landgerichts Cham liegt. Das Wort erinnert nämlich an eine Wenge slavischeutscher Ortsnamen (Sorno, Zschorne 2c.), welche auf das flavische zarny. czarny = schwarz, zurückgeben (vergl. oben Schorngast).

brody, aber heißt die Furt, und das würde für die beiden MainOrte trefflich passen. Das selden wäre dann irgend eine Berktümmlung einer slavischen Endung. <sup>1</sup> So hatte ich combinirt und.
geschrieben, und es mag stehen bleiben als Warnung für männiglich. All diese Finessen verschwinden vor der einsachen, erst spät
von mir gefundenen Thatsache, daß die älteste Schreibung Bratinshelda, und a. 1275 Bratshelden sautet (Bavaria 4, 553), was
auf einen deutschen Personennamen Brato führt (Bratins Halde
oder Bratins Selde, Salida?).

Auch fo aber bleibt noch genug, um faum einen Aweifel zu laffen, daß die oben genannten Bindisch-Brachbach, Bindisch-Bockenfeld, Windisch-Afedelbach, Windischenbach und Bendischenhof im nordöftlichen Wirtemberg nur die Fortzweigungen jener wendischen. sei's freiwilligen, sei's gezwungenen, Colonien sind. Leider ift nur von einem dieser vier Namen eine altere Form zuhanden. Wohl aber fällt mir bas Wort Bodenfelb auch fonft auf: auch in Baiern an der Tauber, nabe ihrer Quelle, liegt ein Bocenfeld. hat sich in diesem k ber flavische Rame ber Buche erhalten, buk, der im wendischen Breußen gegen vierzigmal erscheint und in der galizischen Bukowina = Buchwald uns allen bekannt ist? Die Gegend zwischen Kulda und bem Main heißt das Grabfeld (a. 756 pagus Grapfeld u. f. w.), dieselbe Gegend aber (genauer die westlicher liegende) wird vom 8. jh. an Boconia, Bochonia, Buconia u. f. w. genannt. Diefe Buconia gieng später ebenfalls in dem Namen Grabfeld unter, als nemlich (wie K. Roth, Beiträge I, 11 fagt) ihre Buchenwaldungen verschwanden und Fruchtfelber an beren Stelle traten. Sehr natürlich; benn bas wußten die Leute dort nicht, daß Grabfeld auch nichts anderes hieß als Buchenfeld, Bukowina. Die flavischen Colonisten des Klosters Fuld waren es offenbar, von welchen der Name des Gaues ftammt; grab ift das wendische Wort für die Rothbuche (böhmisch hrab, polnisch grab, doch geben die Wörterbücher auch Weiß-, Sagebuche u. a.). So heißt eine preußische Stadt noch jest bei ben

<sup>1</sup> Der Brobesender Krug bei Lamspringe (hilbesheim) heißt a. 1018 Brodesende, ob beutsch, ob flavisch?

Wenden Grabin (auch der Name Grabow, Grabowig [Gräfenit?] gehört hierher, polnisch grabina heißt Weißbuchenhecke), die Deutschen aber übersehen das mit Finsterwalde. Leicht möglich daß unsere obigen zwei Bockenfeld wendische grab-felder ober bukfelder sind.

Im Oberamt Gerabronn liegt ein Ort Dörrmenz. Seine ältere Form Dörmitz, Dürrmitz (ob.) scheidet ihn vollsommen von Dürrmenz (Maulbr.). Stäte auch hier ein slavischer "Stumpen," ähnlich den Namen Drewiz, Drewniz u. s. w., die vom slavischen drewo, drowo Holz, Gehölz (gothisch triu) stammen? oder von dem dazu gehörigen drewniza, Herdstätte, Holzherd?

Gegen die gruppenweise stehenden Windisch-Orte heben sich die verschiedenen Winnenden? doppelt ab, durch ihre Vereinzlung und durch ihr weiteres Vordringen. Daß einzelne wendische Colonien gezwungen oder freiwillig sich über die allgemeine Linie hinaus verloren, wird an sich nichts unglaubwürdiges haben; Vorgänge dieser Art bieten alle Zeiten und alle Völker. So sinden wir in der That ein Windenreuthe bei Emmendingen im Breisgau, ein Hachinga quae aliter Winidum nuncipatur a. 1010, im südöstlichen Baiern (F.), ein Winiden, Winden a. 1085, welches wahrscheinlich einem der beiden Winden im bairischen Amt Pfassenhosen entspricht (F.). Endlich soll der Wirmsee im 9. jh. auch Winidouwa heißen (windbische Aue; F. 1544).

Ein Wunder an Geftalt und Berbreitung ift der Rame Gies-

<sup>1</sup> Zu bebenken ist jedoch bas althb. turniz, mhb. dörntze, durnitze, bie Babstube, Bärmestube, Stube (Haupt, Zeitschrift 3, 89); aber dieses selbst will slavisch klingen und sieht genau aus wie bas obige drewniza (vergl. noch Schmeller 1, 398). — Raum für beutsch halte ich auch die Theuerzer Sägmühle nahe bei dem oben genannten abgegangenen Althenwineden; der Ort heißt a. 1085 Tiurizis. Sbenso auffallend ist der Ort Kerleweck (Hall), der in Ermanglung eines Bessern einstweisen an die zahlreichen stavischen Karlovec, Karlovic, Karlowiz 2c. erinnern mag.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Wort ist Dativ Pluralis; althb. ber Winid (Plur. bie Winids, ber Winido, ben Winidum, -om, -on, -en) mhb. Wind, zuo den Winden; bavon bas Abject. windisch. Wan nannte bie frembe Ansieblung nach beutscher Ortsbezeichnung da ze den, da zen Winidum u. s. w. Winidoheim ist Winido heim, die Heimstätte der Winden.

<sup>3</sup> Ein Saching und ein Winden liegen bei München.

übel (Güfbübel, Riesbübel, Gifübel 2c.). Förftemann (D. D.) gablt folder Bunkte in Böhmen 7, in Mabren 2, in Steiermark 3. in Rieberösterreich 2, im Regierungsbezirk Liegnis 2, in Raffau 1. in Beffen-Starkenburg 1, am babifchen Oberrbein 2. in Oberfranken 1, in Meiningen 1, in Ober- und Niederbaiern je 1. Rein, der Name ift viel häufiger; in h. Rudolphs Ortslerikon Sp. 1267 f., 1275, 1429 finde ich ihn 34mal, und dazu kommen wohl noch eine Reibe von Aufammenfetungen, wie Berg-Gieghübel in Sachsen. Auch in Baben, ber Schweiz, in Wirtemberg findet fich das Wort als Ortsname, und dann in gang besonderer Be-Das Statut der Stadt Biberach a. 1438 besagt: "Wer ein Handgelübde nicht halt, foll bei Waffer und Brot acht tag in ben Güßübel und bann aus der Stadt geschafft werden." (Schmid, Schwäb. Wörterb.). In Regensburg beißt ein Gefängnißthurm der Gifübel (Schmell. 2, 75). Das hängt wohl zusammen mit einer noch specielleren und anmuthigeren Seite dieses Inftituts. Es mar nemlich der Giefübel ein bolzerner Raften über dem Bajfer mit einer Kallthure, burch welche man "leichtfertige Beibspersonen" sagt der Baier Schmeller, "huren" sagt ber Schwabe Schmid, zur Abkühlung in das Waffer tauchen ließ. Das war freilich ein übles Gießen, aber mas batte biefe Ableitung mit all jenen Ortsnamen zu thun? Ober was will das vorherrschend nieder= deutsche Hübel in all den genannten Gegenden? Ober wie konnte jemals Gieß aus Rieß entstehen, und so unabanderlich burch alle Mundarten fegen?2 Gerade die verhärtete Lautform, in welcher

<sup>1</sup> zum Geyssübell a. 1424, abg. Hof bei Züttlingen, B. F. VI, 79. Güssübl, Zehntbezirk bes Stifts Dehringen zw. Luzmannsdorf und Rüblingen, B. F. VI. In ber Schweiz ist der Ortsname Gieshübel, Giesübel häufig, in älterer Form Gissübel, Gisubel. Meher (Zürich) erklärte es als Kieshubel = Kieshügel; dagegen erinnert J. Petters (Germania 4, 377) an althb. giozo, mhd. gieze und hübel, niederdeutsch hövel = Hügel. Aber was soll das niederd. Wort in Oberdeutschland?

<sup>2</sup> Sinzelne Fälle solcher unorganischen Berrückung sind immer möglich. So gibt es in Eplingen eine Riesmauer, schon in älteren Zeiten Kismur genannt, aber ursprünglich, a. 1350 Güssmaner, ein Damm gegen die Uebersschwemmungen, die Güffe des Reckars (Pf. Epl. 79). Althb. das gussi, mhb. die und das güsse, ist stehendes Wort für Ueberschwemmung.

das Wort durch Mittel- und Ober-, West- und Ostdeutschland, durch flavische und deutsche Provinzen geht, läßt auf einen fremden Ursprung schließen, auf ein angedeutschtes Barbarenwort, dem seine Unverständlichkeit das Leben rettete. War es vielleicht ein Strafort, Gefängniß oder dergleichen in windischen Gemeinden, woran sich dann die deutsche Strafe des Wassertauchens anschloß?

Wieder in Franken, südwestl. von Hall liegt das Oertchen Bubenordis, a. 1278 Bubenurdes und urdis, 1475 Bübenurdes (M. 3,411), 1596 (Gadner) Buedenurds; vielleicht auch ein windisches Trümmerstück. Und das südwestl. von Bubenordis gelegene Prevorst bei Gronau (Mardach) ist merkwürdig und der nach ihm benannten "Seherin" wollten wir herzlich gerne ihre abgeschmacken Bisionen sammt und sonders erlassen haben gegen die eine zuverlässige Offenbarung über Herkunft und Bedeutung jenes Namens.

In einem Seitenthälchen der oberen Fils, im Oberamt Göppingen, liegt bescheiden versteckt das Oertlein Auendorf. Wer aber in einem älteren Staatshandbuch nachschlägt, der muß unter dem Buchstaben G suchen. Der Ort heißt nemlich von Alters her Ganslosen; maßen aber dieser gute Name dem thörichten Bolk der nähern und fernern Nachbarschaft, ja zuletzt von Dan bis Bersaba, von Friedrichshafen bis Mergentheim, Anlaß zum Lachen und übler Nachrebe gab, und weil, wie man sagt, am Ende keine

<sup>1</sup> Sin Ort in Mähren heißt beutsch Gießhübel, slavisch kyselow; ein anberer in Siebenbürgen trägt ebenfalls ben Doppelnamen Gießhübel und Kis-Ludas; einer in Ungarn heißt Kis-Iblye. In ber Steiermark liegt ein Güßkübl.

<sup>2</sup> Man vergl. Worbis und Breitenworbis, die mehrfachen Würben und Würbis, Burbis (Worbis) in Sachsen u. a. Orbis in Rheinbatern heißt a. 1214 Orbeiz (K. 563). Am flavischen Obermain führt Zeuß auf (D. 648): Worbis, früher Worbizi, Worbiz. Diese Namen hängen wohl zusammen mit dem böhmischen wrda Beidenbaum, wrdowi Beidengehölz. Das o in Bubenvorbis ist franklische Mundart. Das Buben aber, doch wohl deutsch, hatte vielleicht einen verächtlichen Klang, war Schelte gegen das windische Gefindel, die windischen Schälke oder Knechte? Die Wörterbücher zeigen daß diese Bebeutung des Wortes im Mittelalter die vorherrschende war.

<sup>3</sup> Prevorst heißt ber Ort schon lagerbücklich; andere Zeugnisse gehen mir vollständig ab. Das t könnte, wie in Jagst u. s. w., späteres Anhängsel sein; aber was ist dann Prevors, Bresors?

Pfarrfrau mehr ihrem ehlichen Gemahl in das Dertlein folgen wollte, so ward eines Tages verkündigt daß der Ort fürder Auendorf geheißen und Friede im Land sein solle. Uns wird es erlaubt sein den früheren Namen noch einmal leise zu flüstern, um so mehr als wir glauben ben Urgrund ber alten Spötteleien aufdecken zu können. Was nemlich den Urahnen der Auendorfer das erste Aergerniß und die Quelle aller späteren vielleicht fünfbundertjährigen Prügeleien war, das ist die ungerechte und boswillige Verstümmelung ibres alten ehrlichen Namens und seine Beziehung auf einen im übrigen durchaus achtungswerthen Logel. Das Dorf hieß nicht Ganslojen, sondern schon um das Jahr 1100 Gaslosen. So und Gasslosen schrieben sie sich noch lange nachher. 1 Nach Sulzer's Chronif I, 30 übergab nemlich Cuno v. Lenningen c. 1100 bem Kloster Zwiefalten "apud Gaslosen sacellum et mansus sex, quae tamen postea, utpote in medio nationis pravae et perversae sita" vertauscht worden seien. Später muß eine Lesart Gaftlofen aufgekommen fein, benn ein Bericht vom Jahr 1535 erklärt den Namen des Orts baraus "weil viel Wirth und wenig Gäfte daselbst gewesen." Auch wir allerdings haben bereinst das Quartier im benachbarten Gruibingen vorgezogen. Bei Gelegenheit eines den Ort betreffenden Vertrags zwischen dem Grafen Cberhard v. Wirtemberg und den Grafen v. Helfenstein (5 Aug. 1482) nennt Sattler (Grafen 3,188) den Ort Ganslofen, ohne jedoch die Urkunde mitzutheilen. Also den geistlichen Herren von Zwiefalten war sogar die geschenkte Kapelle nebst sechs Tagewerk Landes zu schlecht, "dieweil inmitten eines verderbten und widerborftigen Volkes gelegen?" Hatten die Sticheleien und Prüge= Ieien damals ichon begonnen? hatte einer der herren felber seine witige Zunge nicht gehütet? — Ueber all das schweigen die Ur= kunden, mir aber find jene Worte bedeutsam. Der Name Gaslosen

<sup>.4</sup> s. 1207 in Gaslosun, 1383 Gaslosen, 1389 Gaslousen, setteres bie schwäbische Aussprache ganslause. Der Ort kommt sonst noch vor c. 1182 und 1421, St. II. III. Neber wendische Ortsn. auf -ojze (anderwärts -witz) vergl. Pott, Pers. N. 397. Sollte das 1 in Gaslosen noch zum Stamme geshören, so vergleiche man etwa das wendische Nossidlojze, verdeutscht Roßdorf.

ist ein blankes Räthsel, ein Unicum wie — Bubenorbis. ben wenigen deutschen Ortsnamen überhaupt, welche mit Gas-, Bag-, Baft- und bergleichen anlautend nicht sonft fich erklären, fallen mir die zwei bairischen Gaftenfelben auf bei Schillingsfürst und bei Herrieden (südwestl. v. Ansbach), also genau in der Gegend wo es von wendischen Namen wimmelt. Slavische Namen auf —gast auslautend sind bekanntlich ungeheuer bäufig (Schorngaft, Wolgast u. f. w.). Aber auch im Anlaut erscheint die Silbe (Gastarund in Bommern, Gastorf in Böhmen, Gastrose an der Neisse, 1 ferner Gaschowis, Gaschwis, Gasinis u. a.). Für die ganze Form Gaslosen weiß ich nun allerdings keinen flavischen Namen anzugeben den man zu Grunde legen könnte, aber zwischen flavischem und beutschem Ursprung scheint mir die Wage mindestens gleich zu fteben. Ich ftelle mir eine versprengte Wendenhorde vor die eines Tages sich in das abgelegene Albthal einbaut oder leib= eigen bineingetrieben wird und dort jene Götter und Benaten aufstellt, an deren weitherühmte Tempel dereinst die Wogen der Oftsee schlugen, ihren Swjatowit und Triglaff, ihren Radegast und Juthrbog, ihre Belbog und Tschernibog. 2 Doch mochte ihnen räthlich erscheinen mit dem Glauben der Bäter, keine Bracht und Hoffahrt zu treiben, denn die beilige Mutter Kirche hat in solchen Dingen keinen Spaß verstanden und pflegte auch den Getauften noch auf die Finger zu sehen, sie mochten Wenden oder Germanen Fremd in Erscheinung, Sprache, Brauch und Sitte fagen die Verstoßenen unverstanden und unheimlich unter dem rauben Alemannenvolk, eine natio prava et perversa, ein schlechtes, widerhaariges Gesindel für die correcte Orthodoxie alemannischen Staatsund Kirchenlebens, ein Aergerniß und Gespötte der Nachbarn bis zum heimischen Namen ihres Hüttenlagers herunter. möchte ein Poet sich die Leinwand grundiren, wenn er die Gestal= ten vergangener Jahrhunderte in jene Thäler zurückrufen wollte. Sollte aber einem Auendorfer von beute auf Grund unserer Schil-

<sup>1</sup> Der Ort Lieberose in Brandenburg beißt wendisch luboras (Buttmann).

<sup>2</sup> Bon biesen Göttergestalten wohl bie Ortsnamen Schwantewis, Zwednis, Schweidnis, Rabegast, Ratibor, Rateburg, Triglaff, Jüterbot u. f. w.

berung das Gelüste kommen die Spiralgänge seines Stammbaums bis auf die Burzeln zu verfolgen — ein kurzer Marsch an den mächtigen Höhen der Alb hin, an dem wasserspendenden Digenbach, dem lindenschattigen Ueberlingen vorbei führt ihn nach Geiselingen, wo eben die Lokomotive auf kühngewundenen Pfaden von der Hochstäche niederbraust um ihn in reißendem Schwunge nach der Oftsee zu tragen. Dort mag er über den Bord des Dampsbootes gelehnt nach der versunkenen Märchenstadt Vineta suchen, der vielgepriesenen und nie ergründeten einstigen Metropole des großen Windenreichs. Und am Ende preist sich der Wanderer doch noch glücklich daß über sein schwäbisches Winida noch die Sonne auf und niedergeht, wenn es auch nicht gerade die Sonne Homers ist.

Und aber nach fünfhundert Jahren Will ich besselbigen Weges fahren.

## . Regißer.

| <b>%</b> .       | Alfenz 73.       | Argicius 79.        | Bagnères 6.       |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>31.</b>       | Alt— 62.         | Argonnen 68.        | Balzbof 116.      |
| a = e 140.       | Altheim 117.     | Ariolica 5.         | Barbelfen 34.     |
| a = 0 111, 114.  | Altmühl 133.     | Armisses 19, 95.    | Basabocates 19.   |
| a = uo 117.      | Altripp 25.      | Arrabo 51, 71.      | Bafel 19.         |
| Nachen 6.        | MI 95.           | Arrabona 51.        | Batavodurum 17.   |
| Aal 63.          | Alzette 73.      | Artalbinnum(Ari-)   | Bath 6.           |
| Aalen 63.        | Ambi- 132.       | 19.                 | Baudobrica 52.    |
| Nar 70.          | Amboglanna 135.  | Artemia 19.         | Bauersbreit 26.   |
| Abens 133.       | Ambrach 94.      | Artobriga 19, 52.   | Bausse 34.        |
| Abensberg 133.   | Amiens 57.       | au = 0.30.          | Bazas 19.         |
| Abnoba 139.      | Ammer 94.        | $au = \hat{u} 110.$ | Beauvais 24.      |
| Abudiacum 27.    | Ammern 94.       | Auendorf 160.       | Bedriacum 28.     |
| Acaunaum 143.    | Ammersee 94.     | Augsburg 19, 67,    | Beinbreche 72.    |
| Achalm 142.      | Ammerftetten 94. | 125.                | Belch 71.         |
| Acher 95.        | Amper 94.        | Augft 19.           | Belchen 71.       |
| Achern 74.       | Andernach 27.    | Augusta Rauracor.   | Belenus 34, 63.   |
| -acum 27, 29.    | Angers 25.       | 19.                 | Belisama 34.      |
| ad Fines 5.      | Annedonacum 27.  | Augusta Vindelic.   | Belisia 34.       |
| Adulas 67.       | Anticavi 25.     | 19.                 | Bellismum castel- |
| ae = i 67.       | Antiffe 97.      | Augustobona 51.     | lum (Zeuß 732).   |
| Agaunum 143.     | Antogaft 155.    | Augustobriga 52.    | Bellovaci 24.     |
| Aggenbühl 6.     | Antunnacum 27.   | Augustodunum11.     | Belfen 33.        |
| -ago 29.         | Aquae 6.         | Augustodurum 17.    | Belfenberg 34.    |
| Aguntum 143.     | Aquileja 63.     | Augustomagus 23.    | Belsinum 34.      |
| Ahlen 64.        | Arae Flaviae 55. | Ausonius 85.        | Belsonancum 34,   |
| Abr 70.          | Arar 71.         | Autissiodorum 17,   | (Beuß, 744).      |
| Aisne 95.        | Arbach 71.       | 19.                 | Berlich 131.      |
| Aif 73, 125.     | Arbon 51.        | Autun 11.           | Bern 5, 101.      |
| Aix 6.           | Arborius 79.     | Auxerre 17.         | Berned 102.       |
| Akenthal 6.      | Ardobriga 52.    | Avenche 5.          | Bernftein 10 !.   |
| Alb 71, 140.     | Arebrigium 52.   | Aventicum 5.        | Bernmünfter 101.  |
| Albis 140.       | Arebrignus 52.   | Axona 95.           | Besancon 97.      |
| Albuch 64.       | Aremorici 97.    |                     | Befenfeld 34.     |
| Alcimoennis 133. | Arenacum 27.     | 88.                 | Begingen 94.      |
| Alcmuna 133.     | Argen 68.        |                     | Bibacum 28.       |
| Algund 133.      | Argenhardt 69.   | b = v 19.           | Biber 105.        |
| Alisinensis 73.  | Argentomagus 23, | b = w 23.           | Biberach 105.     |
| Allgäu 140.      | 115.             | Baden 6.            | Biberburg 106.    |
| Alm 142.         | Argenton 23.     | Badenweiler 6.      | Bibersch 105.     |
| Alpen 140.       | Argentoratum115. | Bagacum 28.         | Biberfee 106.     |
| •                | <u> </u>         | -                   | •                 |

Biberefeld 105. Bibienses 105. Bilf 107. Billig 107. Bingen 86. Birš 71. Birfig 71. Bissula 82 Bituriges 78. Blabia 114. Blau 114, 121. Blaubach 114. Blaubeuren 114. Blauen 71. Blaufelben 114. Blavet 114. Blavia 114. Blavutum 114. Blaye 114. Bleichftetten 140. Bodenfeld 157. Bodensee 36. Bodincomagus 23. Bodenwald 53. Bodman 53. Boiodurum 17. Boll 146. Bologna 28. Bonfeld 73. Bonn 55. -bona 51. Bononia 28. B008 72. Bopfingen 65. Boppart 52. Borbetomagus 23. Camulodunum 11. Bordeaux 78. Boulogne 28. Bracht 109. Bragodurum 17. Brannodunum 11. Carantomagus 24. Brege 36. Bregel 36. Bregeng 52. Bregetium 52. Breifach 115. Breitenworbis 160. Cassinomagus 24. Caftellaun 87. Brementonacum 28. Catalauni 18. Brenta 124. Caturimagus 24. Brenz 124. Catusiacum 28. Brettach 108. Bretten 109. Cenimagni 25. Breufch 73. Chalons 18. Breviodurum 17. Cham 111. Briancon 52. Charenton 24. Brie 57, 106. Chiavenna 56.

-briga 52. Brigach 36. Brigantium 52. Brigobanne 35. Brigulos 36. Brisiacus 115. briva 57 (3. 758). Brivodurum 17. Brocomagus 23. Brod 156. Bromagus 23. Bronzell 153. Brovonacae 28. Bruchfal 75. Brumat 75. Brüffel 75. Bubenorbis 160. Buchau 107. Bühler 107. Burcisara 127. Buffen 147. C. c = k, z 127.Calabona 51. Caladunum 11. Calm 147. Camaracum 28. Cambiacum 28 f. Cambo-, 111. Cambodunum 9. Cambray 28. Camp 111. Campidoglio 32. Canabiacum 28 f. Canftatt 56. Cantobenna 36. Capellatium 58. Carrodunum 11. Cäsarobriga 52. Cäsarodunum 11. Cäsaromagus 24. Cassiliacum 27, 29

-ch 30.

**`1**•

Clarenna 56. Dreifam 73. Clavenna 56. Dreux 18. Coblenz 20. Drone 75. Coeliobriga 116. Coelius mons 115. Druibe 141. Colmar 115. Colmberg 156. Comburg 111. Comillomagus 24 Cond 56. Condate 20, 56. Condatomagus 24. Conflans 20. Confluentes 20. Conftana 51. Conzenberg 6. Corbie 64. Cormeilles 28. Cortoriacum 28. Corvey 64. Coveliacae 28 f. Crodunum 11. Culm 154. Cunetio 6. Curmiliaca 28. D. Dacqs 6. Darentiaca 28. Darmenz 29. Daugendorf 140. Dax 6. Deutschhof 150. Diablintres 12. Dietweg 60. Diodurum 17. Divodurum 17. Divona 78. dj = j 12. Dombach 16. Donau 113. Donauftetten 114. Dora 124. Dordogne 124. Dormagen 24. Dornid 28. Dorostolon 18,124. Dörrmenz 158. Doubs 110. Dover 110. Drachgau 75. Dracuina 75. Drau 135. Draun 135. Dreckenach 75.

Dredwalz 74.

Druentia 141. Drusenloch 24 Drusomagus 24. Drusus 24. Dubis 110. Dubnissus 110. Duero 124. Dumnissus 19, 86. -dunum 10, 15. Dunum 11. Duras 124. Durbach 74. Düren 17. Duria 17, 124. Durnomagus 24. Durobrivae 18. Durocassium 18. Durocatalauni 18. Durocobrivae 18, 57. Durocornovium 18. Durocortorum 18. Duroicoregum 18. Durolevium 18. Duroliponte 18. Durolitum 18. Duronum 18. Durostorum 18, 124. Durotincum 18. Durotriges 18. Durovernum · 18, 141. Dürrmenz 115. Dürfteln 124. -durum 17. Düffel 70. Düffeldorf 70.

Œ. e = i 13, 52.e = a 140.ebar 106. Eberbach 106. Eboracum 28 Eborolacum 28. Ebrach 106. Eburo-, 106. Eburobriga 52. Eburodunum 5, 11 Eburomagus 24.

Beibenkapelle 62. Echat 94. Friaul 23. Aftrach 69. -heim scheinbar 57. Ihing 28. Eger 125. Frid 71. Fulgenstadt 123. Egge 125. Helvetii 5. Ivarus 132. Fünsing 74. Fussach 30. Sennauhof 108. Hercynia 139. j = dj 12, 27. Che 148. Jagit 109. Zagitfelb 109.  $ei = eu, \ddot{u}, u$  103. Gisak 69. Herfat 59. (Ίσακα, Hermomacum 28. Jagsthausen 109. britischer Fluß. 3. 771.) Herrnwinden 156. Jagftheim 109. Gifenbach 70. g = k 159.Hertweg 59. Jopilia 19. Elfenbrunnen 34. Gabreta 130. Beuberg 148. Joviacum 28. Jubleins 12. **E**lj 73. Gabromagus 24, Beufelwinben 150. Embrach 30. Šochmauren 61. Juliacum 25, 28. 130. Embrun 11. Gail 123. Ďochsträß 59. Jülich 25, 28. hoben-howen 148. Juliobona 25, 51. Enbenich 27. Ganodurum 5, 17. Rarpfen 147. Juliobriga 25, 52. Eng 97. Ganslofen 160. Rrahen 148. Juliomagus 22, 25. Engberg 97. Garda 100. " Engflöfterle 97. Reuffen 145. Jura 141. Roth 104. Juvavum 132. Gartach 100 ,, Roth 104. Twiel 148. Englach 97. Epfach 27. Garumna 77. **Gaft— 162.** Cufic 27. Bollern 144. gaft 154, 162. Я. Epomanduodurum Gaftenfelben 162. Holbeinesbach 61. k = g 159.Geißlingen 21. Höwen 148. 17. Kadolzburg 156. Germersheim 25. Bufingen 22. Epona 78. Eptaticum 27. Gersprenz 110. Radolzheim 156. Equabona 51. Raltofen 59. Gesodunum 11. 3. Gesoriacum 28. Ergers 69. Ralfftraße 59. Ergolz 71. Giegübel 159. i = e 13, 52.Raltweil 60. Erms 95. Glan 135. i = ae 67.Kallenberg 147. Ernodunum 11. Glatt 70, 135. -iacum 27. Kalmünz 116. Kalte Herberge 99. Kalw 147. Ibliodurum 17. eu = u 103. Glems 99. Eurach 61. Glon 135. Icidmagus 24. Evreul 28. Ram 74. Glotter 73. Iciniacum 28. Gollach 110. Ictodurum 17. Ramlach 111. Gollbofen 110. Afferten 5. Ramerid 28. F. Göns 95. Iffezheim 105. Ramor 5. f = pf, ph, p 10. Feberbach 74, 108. Ränbach 56. Ranber 71. Ifflingen 55. Gosba 155. Flach 115. FU 68, 73, 114. Gotthart 67. Feberfee 107. Grab 58. Kanbern 71. Juer 114. Juertissen 70. Kanzach 114. Feldberg 71. Grabenftetten 62. Felz 117. Grabfeld 157. Rarbach 95. Feuerbach 106. Graned 148. 31m 114. Rarfee 95. Feurenmoos 59. Feurs 23. Grimschwinden 156. Karpfenbühl 147. Mise 115. JI 95. Grinario 55. Karwendel 126. Fils 96. Günz 124. -ingen 29. Kapenbach 110. Filsed 96. Fines 5. ingen (scheinbar) Rellmung 115. Günzburg 124. 30, 108, 117, 123. Rembs 111. Finningen 117. Rempt 70. Ann 135. 3pf 64. Finstermünz 115. Rempten 9. Mar 69. Finfterroth 104. Rerlewed 158. h scheinbar anlau: Flaviae Arae 55. tend 114, 139. Isarcus 69. Kersch 95. Isen 69. Isenach 69. Flaviobriga 52. Haghof 58. Rerichburg 95. Forli 23. Rerfenreisach 95. Hauenstein 148. Forum 23. Jenburg 69. Reffach 110. Heerfahrt 59. Forum Tiberii 5. Heerweg 59. Isère 69. Reffenich 110. Fossombrone 23. Hegau 148. Inn 69. Refflingen 110. Frankenhofen 140. Frejus 23. Heibengraben 62. Riesmauer 159. Isonta 132.

Beibenheim 62.

Ister 113.

Ringig 74.

Riflegg 27. Rlafen 56. Rlagenfurt 23. Rniebis 71. Kniebrech 72. Kniepaß 71. Lens 52. Roblenz 20. Rochel 142. Rochem 103. Rochen 103. Rochendorf 103. Leuge 35. Rocher 103. - Rorf 74. Leun 103. Arähenberg 148. Rraich 75, 148. Krieg 75. Levden 11. Ruchelbach 103. Rucht 142. Ruffarn 107. Ling 51. Ruffing 107. Lisieux 15. Rufftein 107. Rulmbach 154. Locarno 5. Rupfer 107. Rupferzell 107. Ruffenberg 20. Lone 103. Küßnach 20. Lonfee 103. Rügnacht 20. Lontel 103. Lorido 30. Lörrach 30.

l = n 98, 109.l = r 147.Laber 133. Lactodurum 17. Labenburg 10. Labn 103. Langenargen 69. Langenau 123. Larg 19. Latobriga 52. Laura-Müble 30. Laurach 30. Laurum 30. Lausanne 5. Lauter 135. Leber 133. Lech 126. Leibe 123. Leienbeder 126. Lein 57, 102. Leinbach 100, 102. m = n 15. Leined 102.

Leinroben 102. Leipzig 155. Leis 52. Lemannus 5. Lennach 103. Lentenach 52. Lentienses 51. Lentigny 52. Leffach 132. Leugast 154. Lexovii 15. Liegnit 11. Limmat 24, 70. Lintomagus 24. Litanobriga 52. Lohnborf 103. Lombach 103. Lonthal 103. Lopodunum 10. Loposagium 10. Lord 27, 30. Loxas 15, 89. lucius 89. Lugdunum 11,16. ad Lunam 57. Lüne 103. Lüneburg 100, 102. Lungfee 102. Lupbühl 10. Lupfen 10. Lauriacum 27, 30. Lupodunum 10. Lüşelburg 15. Luzemburg 15. Luxeuil 15. Luxovium 15.

Mindelau 124. Luzern 5. Mingelbeim 124. Lyon 11, 16. Minnodunum 5. Möckmühl 112. Moder 74, 99. Leinburg 100, 102. m scheinbar anlau- Mogetiana 28. tend 64. Mogontiacum 28.

Maas 24, 97. Mägdeberg 149. -magen 24. Magetobriga 52. Magnis 25. -magus 23, 26. Mailand 20. Main 28. Maina 28. Maldunum 11. Mandeure 17. Mannbeim 75. Marbach 71. MarcianaSilva 139 Marcodurum 17. Marcomagus 24. Margidunum 11. Maridunum 11. Marmagen 24. Marne 99. Masciacum 29. Matrona 99. Mattiacum 28. Mauer 61. Mauerhof 61. Maulach 109. Maurach 61. Mauren 61. Medriacum 28. Mediolanum 20. Mediomatrici 17. Meggen 112. Meilen 20. Meklenburg 15. Meliodunum 11. Mellodunum 11. Melun 11. Mergentheim 112. Meichach 29. Mettenbach 99. Metter 99. Metterzimmern 99. Met 17. Meuse 24, 97. Milben 5, 11.

Minariacum 28.

Mindel 124.

Mönchsroth 104. Montmartre 32. Mönzeln 115. mor 97. Morea 151. Morgenthal 12. Morginnum 74. Moricambe 97. Moridunum 11. Mosa 24, 97. Mosella 97. Mosomagus 24. Moudon 5, 11. Mouzon 24. Muhr 97. Münden 20. Murg 70, 71, 74, 97. Murr 97. Murrhardt 97. Murten 11.

Molfenter 65.

92. n = 1.98, 109.

n = m 15. n = r 103.n scheinbar anlau: tend 64. Nab 123. Nagold 98. Nahe 86, 123. Nau 123. Naugard 12. Neapolis 12. Neckar 70, 93. Necarburg 94. Recarely 73. Neckargartach 100. Nectarrems 96. Reter 70. nemet 141. 1 Nemetacum 28. Nemetae 25. Nemetobriga 52. Nemetocenna 32. Nertobriga 52. Resembach 74. Reuffen 145. Neumagen 73, 87. Neuvy 12. Nevers 12. Niebel 116. Niebelsbach 116.

<sup>1</sup> Man vergleiche noch die bedeutsame Stelle aus dem Indicul. superstitionum: "do sacris silvarum quae nimidas vocant" (Graff II, 1090).

| Niers 95.                               | Belzmühle 116.       | Rednit 154.       | -s in frangöf.    |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Nièvres 12.                             | Berlack 128. 1       | Redwiß 155.       | Ramen 18.         |
| Nims 95.                                | Beterweil 107.       | Regen 134.        | Saar 74.          |
| Nimwegen 25.                            | Pfahlbach 58.        | Regenbach 134.    | Sabis 100.        |
| Ninittacum 28.                          | Pfahlbronn 58.       | Regensburg 134.   | Säblich 100.      |
| Nipf 64.                                | Pfahlheim 58.        | Regnit 154.       | Salodurum 5, 17.  |
| Nitiobriges 52.                         | Pfahlhof 58.         | Reinswinden 156.  | Salomagus 25.     |
| Niveris 12.                             | Pfätter 107.         | Remagen 24.       | Salzach 132.      |
|                                         | Bfedelbach 107, 152. | Remi 18.          | Salzburg 132.     |
| Noviomagus 12,24                        |                      | Rems 96.          | Samarobrivae 57.  |
| Nowgorod 12.                            | Bfettrach 107.       | Remsect 96.       | Sambre 100.       |
| Noyon 24.                               | Bfinn 5, 23.         | Rench 74.         | Samulocenis 32.   |
| Nyon 5.                                 | Bfin3 74.            | Rennweg 60.       | Säntis 5, 70.     |
|                                         | Bfigingen 30.        | Reol 12.          | Saone 36.         |
| D.                                      | Bflafter 60.         |                   | Sarbling 100.     |
| ٠.                                      | Bfohren 23.          | Reuß 70.          | Sauconna 36.      |
| o = a 111, 114.                         | Pforzen 98.          | Revier 64.        | Sauer 74.         |
| o = au 30.                              | Pforzheim 98.        | Rejat 154.        | Savern 99.        |
| $o = u, \ddot{u}$ 64, 115.              | Pfuhl 123.           | Rhätia 67.        | Schafreiter 130.  |
| Ocellodurum 17.                         | Pfullingen 123.      | Rheims 18.        | Schelmenader 62.  |
| Octodurum 17.                           | Pfundhardt 123.      | Rhein 68.         | Schmölz 155.      |
| Oglio 117.                              | Pfunzen 74.          | Rhiusiava 70.     | Schönenwert 13.   |
| Debringen 108.                          | Phaeniana 117.       | Rhone 104.        | Schorgaft 155.    |
| Ohrn 108.                               | Billerfee 107.       | Ricciacum 28.     | Schorndorf 156.   |
| Ohrnberg 108.                           | Billig 107.          | Riegel 73.        | Schwarzwald 140.  |
| Oise 69.                                | Bo 10, 107.          | Rieg 67, 126.     | Schweiz 5.        |
| Olenacum 28, 117.                       | Nota 123.            | Riestiffen 70.    | —schwind 153.     |
| Olimacum 25, 28,                        | Rommern 151.         | Rigodunum 12.     | Schwürbig 154.    |
| 117.                                    | Pons 74.             | Rigomagus 24.     | Scingomagus 25.   |
| Ollheim 117.                            | Pontarlier 5.        | Ritumagus 25.     | Sebendunum 12.    |
| Olona 117.                              | Porciser 127.        | —rîx 79.          | Sechta 109.       |
| Olventenmühle 65.                       | Pregel 36.           | Rocesberg 55.     | Sechtenau 109.    |
| Dos 74.                                 | Brevorft 160.        | Roanne 105.       | Sectach 109.      |
| Opie 64.                                | Brim 94.             | Rodanus 104.      | Segobodium 10.    |
| Orbachshof 109.                         | Brims 124.           | Rodbach 104.      | Segobriga 10, 52. |
| Orbe 5, 109.                            | Prozelten 156.       | Rodez 12.         | Segodunum 10, 12. |
| Orbis 160.                              | Bulheim 123.         | Rosengarten 101.  | Segontiaci 28.    |
| Orchies 28.                             | p 120                | Roth 104.         | Seine 109.        |
| Origiacum 28.                           | D.                   | Rothenberg 9.     | Selse 95.         |
| Orlack 109.                             |                      | Röthenbach 104.   | Selters 95.       |
| Orleans 108.                            | qu = tw = zw 148.    | Röthersthurm 104. |                   |
| Orne 109.                               | Queich 75.           | Röthfee 104.      | Sempt 135.        |
| Ortenau 11.                             |                      | Rotomagus 25.     | Senomagus 12, 25. |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ) R.                 | Rottenburg 33.    | Septemiacum 28.   |
| ₽.                                      | r = 1 147.           |                   | Septimer 115.     |
| . <b>**</b>                             | r = n 103.           | Rottum 104.       | Sequana 70, 109.  |
| p = pf, ph, f 10.                       | Raab 51, 71.         | Rottweil 35.      | Seranicomagus 25. |
| Paar 133.                               | Ramma-gau 96.        | Rouen 25.         | Serviodurum 18.   |
| Bader 107.                              | Ramsbach 96.         | Rumbodunum 12.    |                   |
| Baderborn 107.                          | Ramfen 96.           | Ruteni 87.        | Sevennen 56.      |
| Padus 10, 107.                          | Randen 21.           |                   | Severn 100.       |
| Palas 58.                               | Rangenbingen 33.     | <b>ම</b> .        | Siggen 70.        |
| Paffau 136.                             | Ratisbona 134.       | s=st 69, 109.     | Silchen 33.       |
| Begnit 154.                             | Ravenna 56.          |                   | Sintel 132.       |
| A                                       |                      | . =               |                   |

<sup>1</sup> Der Ort Berlach bei München ift wohl gang ibentifc mit Bernlach, Bernloch u. f. w., etwa wie Bullach bei München gleich Bulach, Buchlob u. f. w.

Sinn 10. Sitomagus 25. Sklave 153. Söflingen 118. Soissons 12. Solicinium 32. Solimariaca 28. Solothurn 5, 17. Somme 57. Sorbiodunum 13. Sostomagus 25. Soulosse 28. Sour 74. Speier 25. Spree 154. st = 8 69, 109.Stanacum 28. Steinbeiß, –bö€ 71 f. Steinbäule 72. Steinlach 33. Steußlingen 140. Straß 59. Stragberg 59. Straßburg 115. Straßweiler 59. Sülchen 33. Suldgau 33. Sumelocenna 31. Sumpfohren 23. Surb 10, 74.

 $\mathfrak{T}$ .

t = z 9, 23.Tabernae 87, 99. Täferroth 104. Tam — 73. Tamisa 73. Tarodunum 9. Tarvedum 10. Tarvesium 20. Tarvessedum 20. Tauber 110. Taunus 16. Taxgaetium 51. Ted 146. Tenedo 21. Teudurum 18. Teufelsmauer 58. Teutschenhof 150. Themse 73. Theuery 158. Thöß 70. Thur 70, 124. Tinca 89. Tiffen 70.

Titi 71. Titli 70 f Titterfee 71. Tödi 71. Tobinau 71. Togisonus 125. Togna 125. Tolbiacum 28. Tortiacum 20. Töf 70. Toul 144. Toulouse 144. Tournay 28. Tours 11. Tracht 130. Traie 130. Traisen 73, 125. biß, Traismauer 125. Traun 1 6. Trebgaft 155. Treffelsbuch 116. Treffentrill 116. Treisam 125. Treviso 20. Trier 87. Trigisamum 73. Tripstrill 116. Troyes 51. Truyère 73. Tullum 144. Turbenthal 12. Turicum 5. Turnacum 28. tw = qu = zw 148. Twerinbrunen148. Twiel 148. u.

 $\hat{u} = au 110.$ u — ü, eu, ei 103.  $\ddot{u} = 0.64$ . Ucel 13. Uhlbach 117. Uhlberg 117. Uehlen 117. Ulfa 117. Ulm 117. Undit 95, 105. -ungen 29. uo = a 117.Urba 5. Urbiaca 28. Urnagold 98. Urspring 140. Uxellodunum 13. Uzel 13.

B.

v = b 19.Vacomagi 25. Vagniacae 28. Vaison 19. Vallatum 58. Vasates 19. Vasio 19. Vaudre 28. Velatodurum 18. Vellaur.odunum 13. Vemania 115. Venantodunum13. Venaxamodurum Veneti 20. Venetidunum 151. Wellet 58. Benusmüble 116. Verdun 13. Vergons 142. Vermandois 141. Vernant 141. Vernodubrum 110 Vernose 141. Verona 101. Vevay 5, 78. Viana 116. Vichy 6. Vicus Julius 25. Vienne 56. Bils 95. Vimania 115. Vindelici 20. Vindinum 20. Vindobala 20. Vindobona 15. 19. Biefe, 71. 51. Vindogladia 20. Vindolana 20. Vindomagus 20. Vindomora 20. Vineta 163. Vindonissa 5. 19. Virgilius 85. Virodunum 9. Viromagus 23. Viroviacum 28. Visontium 97. Visurgis 96. Vivis 78. Viviscum 5, 78.

(3.775.)

Vocarium 56. Vocates 19. Vodgoriacum 28. Bogefen 149.

28.

 $\mathbf{w} = \mathbf{b} \ 23$ . Wagenbrechi 72. Wain 117. Waldrems 96. Waldstraße 59. Wälzimbred 74. Wasgau 149. Wastenftein 149. Bedhofen 16. Wehra 71, 96. Weihung 117. Weinstetten 117. Welzheim 57. Wenden 150. Wendenhof 150. Wendenreute 150. Wendischenhof 150. Wennedach 150. Wenneder Berg 150. Werben 13. Wern 125. Wernit 125, 154. Werra 71, 96. Wertach 126, 132. Weichnit 96, 154. Wefel 96. Weser 71, 96. Wien 51. Wiefas 97. Wiesbaben 6, 96. Wiefenfteig 96. Wieslauf 96. Wimpfen 15. -winden 156. Winden 150. Windisch 150. " Bodenfelb 150. " Brachbach 150. Buch 156. Winnenden 150, 158. Winnenthal 150. Winterthur 5, 18. Wirmfee 98, 158. Vitudurum 5, 18. Wirtemberg 9, 13. Wirtenstein 13. Worbis 160. Worms 23.

| Burbis 160.             | 3.                 | Zavelftein 10.   | Bülpich 9, 28.                     |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| Würbit 160.<br>Würm 98. | z = s 100.         | Bell im Amt 27.  | Zürich 5, 9, 24.<br>Zurzach 5, 20. |
| Württemberg 16.         | z = t 9, 23.       | Rerbst 154.      | Rusam 125.                         |
| Wüstenroth 104.         | z scheinbar anlau= |                  | Rusamed 125.                       |
| Wutach 70.              | tend 16.           | Bisa 126.        | Busmarebaufen125                   |
| •                       | z = dj, tj 27.     | Bollern 144.     | zw = qu = tw                       |
|                         |                    | Zörbig 154.      | 148.                               |
| <b>9</b> ).             | Zaber 99.          | Zorn 74, 100.    | 3wedhofen 16.                      |
|                         | Zaberfelb 99.      | Bug 130.         | 3wehrenberg 148.                   |
| York 28.                | Zabern 9, 99.      | Zugspiß 130.     | 3wiel 148.                         |
| Pverdon 5.              | Barten 9.          | Bullenftein 144. | Zwirtemberg 16.                    |

82. Fn.

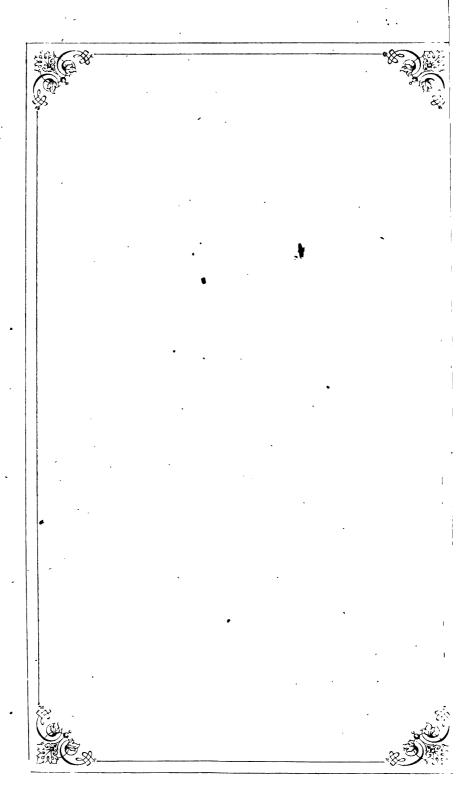

• • 

• . . .

. 

. · 

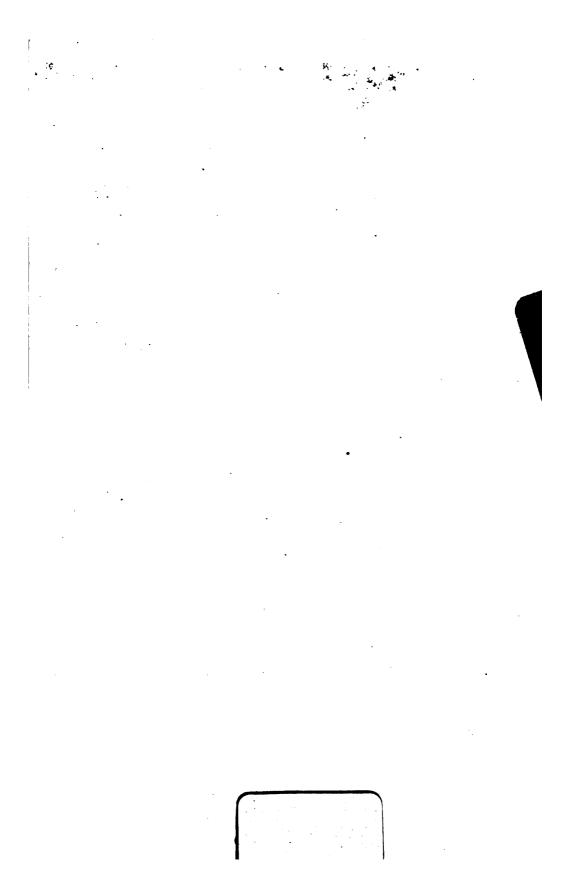

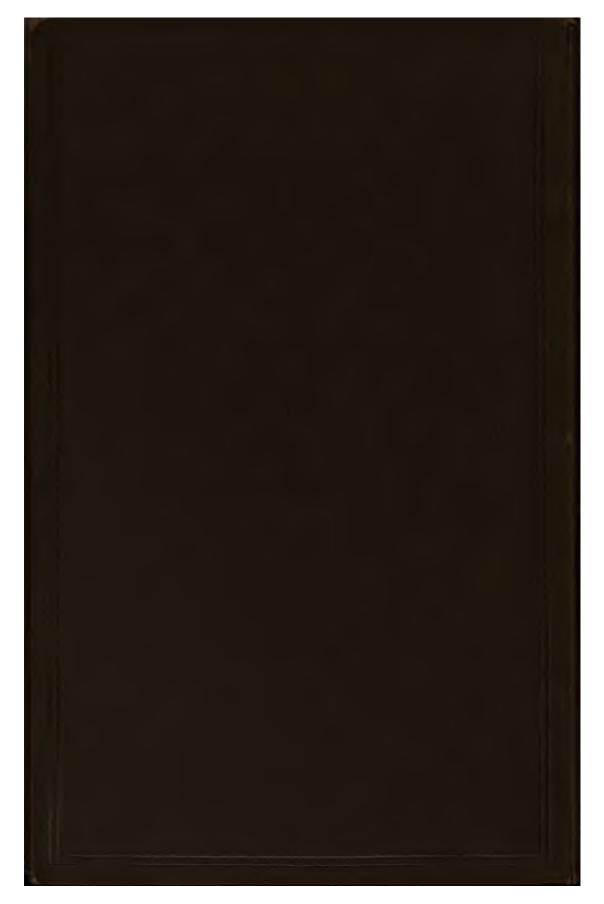